





Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO
by

Rutherford Library, University of Alberta

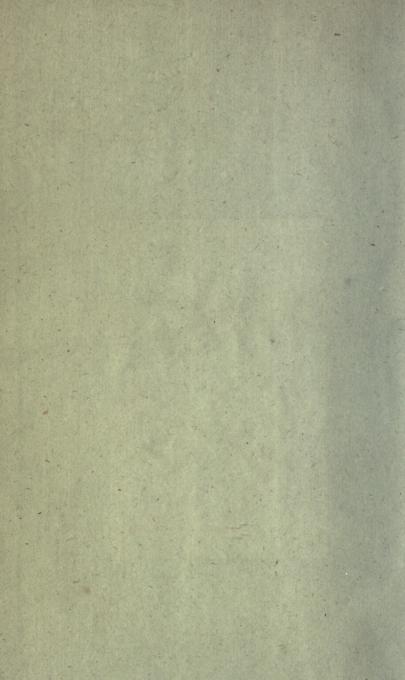

Carl Julius Lieber 6

### sämmillielje Werke.

Control 100



popular mating

A STATE OF THE SECOND S

and there is that wertage handener

#### Carl Julius Weber's

### sämmtliche Werke.

Dritter Band.

Stuttgart,

1834.

Sallberger'fche Berlagshandlung.

## Das Papstthum

unb

### die papste.

Ein Nachlaß des Verfassers der Moncherei, Carl Julius Weber.

O Popery what hast thou answer for! STERNE.

Dritter Theil.



Mit fonigl. marttembergischem Privilegium.

Stuttgart, 1834.

Sallberger'sche Verlagshandlung.

# Was Papettlyum

PT 25531 (1) 2 1 6 W3 1834 Bd.3



mittalist, marganibusifican Polistopiam

**smillme** 

一般能夠在

Spiritual of the Contract of Landing

Tons cheming sout à Rome. Riegendoms, dachte man freier über Religien, els im beiligen Lange und zu Rome, bis zur Gerelig. I i t i t d d. R. d a. H. T. Davee chelle der

flard durch ihrundsoleer ünd hienden Glauden. Des Wallebergere felbei in den kendigelichten Nagken den Senere kalter Kortes kelber in der Schen Kordigelichten Nagen Kortes die Wisse des unträglicher betigne Liter auf den 7 Hagele, und doch febren das Schaude nur noch von auffign farst der Glaube, auch dem es envier, darte gewaltige Eldze erliken, wertwagten und Gebtlocten und gernagigen in der Krigen der Kurcken und Gebtlocten und fest eint Kurker verler das Strächwert kinn Robebeier

Der wiedererwachte Geist der Alten, und Luther, der Monch, vermögen mehr, als Concilien, Raiser und Könige \*).

wie frei ichen die großen <u>Do be</u>nstau fien baben. Philipp der Cobie nie knowig ver Beter iharen

Der stolze Palast bes Papsithums, das festefte, schlaueste, consequenteste Luftgebaude, das die Geschichte kennt,
ftand fast 1500 Jahre unerschuttert, troz aller Sturme,

<sup>\*)</sup> Seckendorf Historia Lutheranisimi, 1692 Erl. auch beutfc. Der fogenannte Catalogus testium veritatis, qui P. R. Primatui variisque Papismi superstitionibus, erroribus ac impiis fraudibus acclamarunt. Edit. nova. 1608 Erl. ift acht protestantisch. Sleidanus de statu religionis et reipl. sub Carolo V. edit ab Ende Frt, 1785-86. 3 Vol. Salig Siftoria ber Mugeb. Confession, Salle 1730-36. 4. Plant Gefch. bes protestant. Lebrbegriffs, Lpg. 1791 ff. 8. und die befannten Preisschriften über ben Ginfluß Der Reformation von Seeren und Billim. Unfer treffs licher Schmidt in f. Gefch. ber Deutschen (V. Bb.) verage fich, aber ber Berfaffer von: Luther und bie Refor mation nach Schmidt mit Unmert. 1783. 8. bat ibn qu= recht gewiesen. Biele Flugschriften und Catiren ber Beit bie Wolf, Rlaccius und Eurio fammelten, batten gur Reier ber Reformation 1817 eber verdient, wieder in Umlauf gefest zu werben, ale bie vielen Daftoral=Reben!

ftart burch Unwiffenheit und blinden Glauben. Das Bolf verehrte felbft in ben verachtlichften Papften ben Statt balter Gottes auf Erben, Ronige fcheueten bie Blibe bes untruglichen beiligen Alten auf ben 7 Sugeln, und boch fdien bas Gebaube nur noch von außen ftart, ber Glaube, auf bem es rubte, batte gewaltige Stofe erlitten, wenigstens in ben Mugen ber Großen und Gebildeten, und jegt mit Luther verlor bas Spruchwort feine Wahrheit: Tous chemins vont à Rome. Nirgendemo bachte man freier über Religion, als im beiligen Lande und gu Rom, bis gur Grreligion und jum Unglauben, aber theils ber Rationalfiolz, bas Dberhaupt ber Rirche in Stalien gu haben, theils die fluge Maxime: Intus ut lubet, foras ut moris "), hielt die Bungen guruct, fo wie wir es jegt in politicis halten, was felbst politifch beißt. Man weiß, wie frei ichon die großen Sobenftauffen bachten, mas Philipp ber Schone und Ludwig ber Baier thaten und fagten, und feit Stalien gar ber Bankapfel mehrerer Dachte wurde, lernte man ben Bater ber Chriftenheit felbft im Sausfleide fennen. Louis XII. und Maximilian I. fchonten ibn auch feineswegs und bie Goldaten brachten obs nehin unter bas Bolf, mas fie gefeben und gebort batten. Die Farften fingen an, fich ber Rniebeugungen und bes Pantoffelfuffes bor einem Dbervriefter zu fchamen, der ihnen nicht erlauben wollte, mas jedem Rob. let erlaubt ift: le Charbonnier est maître chez lui.

Der Batican glich bald bem Hofe Sardanapale, bald bem Kriegslager Cafare, und die obsednen Bocaccio, Arestino, la Casa 2c. årgerten so wenig, als in Alt-Rom die Ovide, Luciane und Petrone. Die komischen Gedichte der Italiener sind voll der kuhnsten Parodien auf Bibels Geschichten und katholische Religion, wenn auch gleich keisner dem Franzosen Parny gleichkommt in seinem Guerre des Dieux. Ungemein frei schrieb Palingenius, Arzt

<sup>\*)</sup> Daheim, wie mau mag, brauffen, wie's Brauch ift.

zu Ferrarra, in seinem Zodiaeus Vitae, der noch heute gelesen zu werden verdient; daher man ihn auch ausgegraben und verbrannt haben soll, ob er gleich in der Dedication an seinen Herzog sagt: "Orthodoxae Ecclesiae me humiliter subjicio ejusque censuram, ut Christianum decet, libenter accipio \*)." Wie er nachstehende Verse am Ende des IX. Gesangs damit zusammenreimte, ist sehwer zu begreisen. Er spricht von den Monden:

Proh dolor! hos tolerare potest Ecclesia porcos, duntaxat ventri, veneri, somnoque vacantes? divitiis deceat privari et partibus illis, quas auferre solet cristatis villica gallis, cum spernent omnes et turpia multa licenter committant, Senis exemplo, qui praesidet illis \*).

Der freie Geist der Griechen und Romer kam sest über den Geist der Lügen und der Finsterniß und es gährte in ganz Europa, und schon darum sollen wir die Alten boch verehren, daß sie Licht brachten in die von Papsten und Monchen verbreitete Finsterniß Negoptens. Schade, daß man gerade diesenigen Schriften am meisten bewunderte, von denen man wünschen muß, daß sie alle verloren gegangen wären — die der Neusplatoniker; aus den alten Weisen (sossous) gingen nur Sophisten hervor, wie aus der Schule Kants — Kantlinge! Die Husmanisten bereiteten eigentlich den Weg, und die Vettels Monche hatten so Uurecht nicht, wenn sie solche — Ketzerschimpften. Diese Kutten-Theologen waren aber mit Eis

<sup>\*)</sup> Demuthig unterwerfe ich mich ber rechtglaubigen Rirche und laffe mir ihre Burechtweifung gerne gefallen, wie es einem Christen giemt.

<sup>\*\*)</sup> D des Grenels! folde Schweine kann bie Rirde bulben, bie nur bes Bauchs, der Liebe und des Schlafs pflegen? Ihre Schäpe follte man ihnen nehmen und das, was die Baurin den Jahnen mir den ftolgen Rammen nimmt; denn fie feben auf Auch berab und begehen Grenel in Menge, nach dem Beispiel des Alten, der ihr Oberfter ift.

ner Theologia nicht einmal zufrieden, sondern mußten Doctores in Biblia und in Sententia (Weisheit) haben, Luther murde nur Doctor in Biblia und daher wußte er die Bibel so meisterhaft zu gebrauchen.

Gerfon, Clemangis, d'Milly, Weffel, Savanarola 20. sprachen febr frei, aber am meiften scheint doch der berrs liche Erasmus gewirft zu haben, erzogen in ber unges mein nutlichen, bon Gerhard Groot zu Deventer geftifteten Lebranfialt ber Geiftlichen bes gemeinfamen Lebens, aus der auch Thomas a Kempis hervorging, deffen Imitatio Christi boch auch viel Gutes stiftete. Ergemus legte bas En, bas Luther ausbrutete, und icheint burch feine vielgelefenen Schriften Luther mehr in die Sand gearbeitet zu haben, als man gewohnlich annimmt. Erasmus war Philosoph, Luther Theolog, Erasmus ein Mann von Welt, Luther ein Monch; baber fagte er auch von dies fem Lucian und Boltaire Des Mittelalters : "Gin lacherlich Ding ift's Erasmus, daß Gott von einem armen Weibebild foll geboren fenn, er ift ein Spotter, und balt unsere gange Theologia fur lauter Marrentheidung." -Erasmus war weniger ungerecht gegen Luther, troz bes groben Streites über bas servum arbitrium (uber ben unfreien Willen), und fagte dem Rurfurften Gache fens auf feine Frage: Bas er von Luther balte? "Er hat zwei Gunden auf fich, er bat dem Dapft an bie Krone und ben Monchen an bie Banche acs griffen, benn das Regefeuer warmet ihre Rus che." Lev hatte einen weit richtigern Weltblick als Luther, ber bon Erasmus fagte: Nobis plus nocuit jo cando, quam Lutherus stomachando! \*)

Erasmus hat hohen Werth, und seine Schriften sind noch heute ungemein angenehm zu lesen, aber kaum war ihm zu verzeihen, daß er in der wichtigen Zeit und bei

<sup>\*)</sup> Erasmus brachte uns mehr Schaben burch Schers, ale Lu-

feinem großen Ginfluß nicht offener feiner Uebergeugung folgte, mas gerade boch begabten Seelen am cheffen auftebt. Dit allgu weit getriebener Daffigung fomrat man nicht weiter. Satte Ergemus fich entichieben fur Die Reformation erklart, ficher waren wir weiter gekommen, und vielleicht hatte es gar feine Spaltung gegeben, bann auch feine fcmarze Jefuiten-Rotte, feine Bartholomausnacht, feinen Jojahrigen Krieg und andere Greuel. Solon hatte wahrlich Recht, zu verordnen, daß bei Spaltungen jeder Burger eine Parthei ergreife, fo fommt ber Rampf weit fruber gur Entscheidung; Golon mar ein alter fraftiger Weiser, Erasmus blos ein moderner, beguemer, rubeliebens der schwacher Philosoph, der vor Huttens Perrumpendum est, (man muß burchbrechen!) gitterte! Schwanken taugt nichte, baber flagte gulegt Ergemus, baf er bon beis ben Partheien gefteinigt werde, weil er es beiden habe Recht machen wollen. Alehnliche Erfahrungen fann man zu unfern Zeiten machen in - Stande : Berfammlungen.

Bu der Gahrung der Geifter kamen jezt noch die gros Ben Erfindungen - eine neue Belt - ber Bus derdruck und die Poft. - Die Landessprachen fiegten über die lateinische Rirchensprache; wir schrieben beutsch, und Luther schrieb gewiß recht beutsch. Ueberall glimmte bas Keuer unter ber Afche, überall lag Bunder und Pulver, Luther durfte das Feuerwerk nur anfteden. Mit fühner Sand schlenderte er die Factel und erschutterte bas Rircheninftem, wie Frankreiche Revolution bas Teudalspflem. Bergebens ftrebt man gegen den Weift der Beit, ware Louis XVI. der Mann gewesen, fich an die Spite der Revolution zu fiellen, er regierte noch heute, und hatte Leo fich an die Spige ber Reformation geftellt, und ware ein lutherischer Papft geworden (ber Ausbrud hat Ginn, fo fonderbar er scheint), der Papft mare vielleicht ein machtigeres Rirchen-Dberhaupt als jezt. Aber Beide wollten nur das Alte - nicht Reformationen, bem Stande ber Cultur angemeffen, und fo folgten die Res

volutionen, die Abam allein hatte verhindern konnen, wenn er fich vor seiner Bermahlung mit Eva — erfauft hatte. — Das Pulver und die Druckerschwärze ans derten die Welt — Guttenberg Ganssleisch von Sorgenloch!

Es ist bekannt, daß Leo X. 1517 eine Ablasbulle creließ, angeblich um den prächtigen Bau der Peterse firche, der bereits den Finanzen der Alexander und Juslius wehe that, fortzusetzen, wie den Türkenkrieg. Dieser mehr als Salomonische Tempelbau, bessen Größe man nur nach und nach bemerkt, so harmonisch passen alle Theile zum mächtigen Ganzen, und der in der Geschichte der neuern Welt so gut Epoche macht, als in der Borswelt, soll über 70 Millionen Scudi verzehret haben, und es ist glanblich. St. Peter bleibt die prächtigste Kirche der Christenheit und das Distichon zu Recht beständig:

Romani hoc templum Domino struxere, ut Olympo deseendens alio in terris frueretur Olympo \*).

Moch merkwürdiger bleibt die Peterskirche als unmittelbare Beranlassung der Reformation. Der uns verschämte Ablaßkrämer Tegel behauptete, sein aufgerichtetes rothes Krenz mit des Papsies Weppen vermöge so viel als das Christenthum, obgleich das Volk längst diese Indulgenzen nur Mulgenzen — Melkkühe nannte, und der ehrliche Augustiner Mönch Luther ergrimmte, presdigte gegen den Unfug und schlug zu Wittenberg seine Thesses an. Alle Kanzeln der Dominikaner wiederhalten jezt von Kehreri Luthers, dem fast der Muth gesunken wäre, so tobten die Dunkelmänner in weißer Kutte. Diese Dominikaner beschuldigten den ehrlichen Eiserer für Wahrheit und Recht, blos aus Ordens Neide zu handeln, und gaben ihm zum Vater einen Alp, so drüfte sie der Alp der

<sup>\*)</sup> Die Romer bauten biefen Tempel bem herrn, bamit er, wenn er vom himmel niederstiege, auf Erden einen zweiten himmel fande.

Wahrheit, benn die Schandlichkeit bes Ablaffes lag Allen por Augen. Die schandliche Berschwendung bes Geldes von den Ablagpachtern, die doch dabei dem Bolfe glauben machen wollten: "Go wie bas Gelb im Beden Hlingt, Die Geele aus bem Regfener fpringt." und die Anweisungen bes Papstes an bas Sandelshaus Rugger, um befto geschwinder baar Beld zu befommen, emporten Jedermann. Der Apostel Schon fagte: "Es ift unmöglich, burch Doffens ober Bodeblut Guns ben meggunehmen," und nun diefer fuftematische Gundenhandel fur baar Geld! Es gebort ichon Glaube bazu, an bas Umt ber Schluffel, oder bie une entgelbliche Gunden = Bergebung des Prieftere zu glaus ben, und an fein fiolges: Absolvo te, benn bor der Bernunft abfolvirt fich Jeder felbft von Gunden, wenn er folche ernftlich bereuet, fich beffert, und es nimmer thut. Leo citirte ben fubnen Augustiner nach Rom, Rurfurft Friedrich ber Beife aber bat, die Sache in Deutschland abzuthun, und fo bevollmächtigte ber Papft, ber ben Ginfluß Sachfens im Reiche fannte, feinen Legaten, Carbinal Cajetan, ber Luther nach Augsburg berief. Der Monch fam - gu Fuße, und weniger geräuschvoll als fpater zu Worme; fie bifputirten - bas mar ichon viel, daß ein Cardinal fich fo weit berabließ; diefer fam mit bem Jure canonico und Scholastif, Luther mit ber Bibel; der Cardinal-Legat schrie, ber unerschrockene Augus stiner schrie noch mehr, ber Cardinal bestand auf Wiberruf, Luther appellirte an ben beffer unterrichteten Papft, und fchlich fich bavon, benn Cajetan bezeugte nicht ubel Luft (vielleicht batte er gar ben Auftrag), ben furzeften Weg einzuschlagen - nach Rom mit bem Reter! Wahrscheinlich mare boch ber gebilbetere Cardis nal mit bem ichuchternen Monch fertig geworden, ware er nicht felbst vom Dominifaner Drben gemefen. Uebris gens erscheint bie damals bergebrachte Appellation an ben beffer unterrichteten Dapft boch im fomischen

Lichte, wenn man den Gang der Euria oder des Papsisthums kennet, himmelweit verschieden von einer Appellastion vom König an das Kammer-Gericht oder Ober-Trisbungl.

Diefe Unterredung erhohte nicht wenig ben Ruf des bisher unbefannten Donche, man firomte nun nach Bits tenberg zu bem berühmten Lehrer, bem ein gelehrter Des lanchthon zur Seite fand. Der Legat verlangte nun vom Rurfürsten, daß er ben Month nach Rom schicke, und dies fer erwiederte: "Er branche ibn gu Wittenberg, und man habe ihn ja feines Grrthums noch nicht überwiesen." Trefflich fam bas Reiche Dicas riat der guten Sache zu Statten, fo wie die haufige Abs wesenheit des Raifers und feine unruhvolle Regierung. Berr v. Miltig, ber bem Rurfurften die goldene Rofe überbrachte (Urban V. war fo galant, ber Ronigin Johanna von Reapel die erfte mit Balfam gefüllte Rofe zu übers schicken), wußte beffer mit Luther umzugeben, als Cajetan, und brachte ihn so weit, daß er versprach - zu schweis gen, wenn andere auch schweigen wurden. Wer weiß, ob sich damals nicht noch die gange Sache hatte beschwich= tigen laffen? aber immer mehr gereigt von feinen Gegnern, fiel jett ber cholerische, eiserne Mann - mit ber Thure ins Saus.

Luther, der nicht einmal den schändlichen Ablaß selbst, sondern nur dessen Mißbrauch angetastet hatte, dachte das mals noch an gar keine Trennung von Rom, wie sein mehr als demuthiger Brief dd. Altenburg 3. März 4519 an den heiligen Bater am besten beweiset. "Ew. Heiligkeit und hohe Majestät an Christi Statt," schreibt er, "wollen ihre våterliche Ohren mir armen Schäslein darreichen, und mein Blocken gnädiglich vernehmen. Gerne wollte teh widerrusen, aber meine Schriften sind versbreitet, und gehen eigentlich nur Diezenigen an, die mit unverschämter Dummkühnheit Ew. Heiligkeit Namen mißbrauchen. Ich bekenne frei, daß nichts im Himmel und

auf Erben über die Gewalt der Kirche gehe, denn allein Jesus. Glauben Ew. Heiligkeit nicht den Lästermäulern, ich will den Ablaßhandel beruhen lassen und schweigen, wenn meine Widersacher auch schweigen, ich will das Volk vermahnen, die römische Kirche zu ehren, um die erregte Zwietracht zu stillen, und kann ich etwas mehr thun, din ich willig und bereit." Wer glaubt hier Luther zu hören? Luther stannte vielleicht selbst jezt über sein Unternehmen, und daher mag es rühren, daß er sein ganzes Leben lang die Freiheit des Willens leugnete, und lieber alles, was von ihm ausging, der Gnade Gottes zuschrieb, als eigenem Verdienste. Vekanntlich gehört die Lehre von der Willens freiheit (liberum arbitrium, den Thieren ließen die Hochgelehrten nur Spontaneitas) zu den schwies rigsten Ausgaben, desto bester läst sich darüber streiten.

Bei Luther tagte es nur nach und nach, und er ging recht fauberlich mit dem Kindlein um, das die Petersfirs che mit Saut, Aleisch und Knochen ber armen Schäflein aufzubauen suchte, aber bas, was er zu Rom 1540 mit eigenen Augen (wie Erasmus) gefeben, und nicht um 1000 Bulden nicht gesehen haben wollte, scheint benn boch in seinem Geifte fortgegahrt zu haben, ob er gleich mit allen Monchsvorurtheilen nach Rom gefommen, und felbit die Stufen ber Peterefirche - auf ben Rnicen binauf gerutscht mar. Unfange hielt er noch Dond &= gelubbe für unaufloslich, und wollte blos Bermine berung ber Klofter; aber man reizte ibn, und nun sprach er von Abschaffung der Gelubde und aller Rlofter, Orden und Bettelfacte: "fie find citel Teufelsrotten und bes Papftes Bogelheerd fie find Laufe und Flobe, die der Teufel dem Abam in Dels gefest bat, Gott jum Poffen, und Donnenklofter find gar bes Teufels Surenbaufer."

Boll Ruhnheit ift feine heftige Kriegserklarung oder bie Ermahnung an den Adel beutscher Nation

1520, und mit berfelben Derbheit fcbrieb er auch an und bon Konigen und Kurften. Er fcbrieb gegen Bergog Beinrich von Braunschweig fein Werklein, betitelt: "Biber Sanswurft," ale ob er an D. Ect fchriebe, wo er ein R. dazwischen sezte, oder an Cochlans, ben er Roblofs fel nannte, wie Emfer nur ben Bod, Crotus bie Rrote, ben mifberftandenen Ariftoteles Darriftoteles und papfis liche Defrete und Defretalen - Drefete. Luther war grob - es fteht ihm ichon im Gefichte gefchrieben, und er fublte es felbft, ba er in feiner heftigften Schrift: "Wider bas Dapfithum vom Teufel gestiftet," fagt: "Lieben Bruder in Chrifto! haltet mir's zu gut, wenn ich bie und da grob rede von dem leidigen Monftro zu Rom, ich thue noch viel zu wenig." - Luther war wie feine Beit, die auch nicht fein war, und es ift die Frage: Welches war beffer, jene grobe unfeine, aber ehrliche und redliche Zeit, oder unsere feinere mit fast bis zu Nichts abgeschliffenem Charafter? Wer übrigens noch in unserer Beit Bettelmonche predigen borte, wird fich am be ften in Luthers Zeit verfeten konnen (namentlich in Baiern); wenn es Reger und Lutheraner galt, machten fie es gerade wie Luther gegen Papisten, und so verglich er denn auch die Rirche mit einer Lerche, den Papft aber mit dem Gufguf, ber boch noch bas Fruhjahr anzeige, ber Papft aber ben jungften Zag, die Ener der Kirche auffreffe, und bafur Cardinale hinein fch . . . Luther nennt der Papft Gaufler, Antichrift, das Lederlein gu Rom, Sollischfeit, Spigbube, Schwein bes Epicurs, bom Teufel hinten binaus geboren, einen Papfts Efel, bor beffen F ... fich der Raifer furchte, ber alle Efelsf .... binden, die feinigen aber angebetet haben wolle, und daß man ihm noch babei ben Sintern lede!"

Nachdem er in der Borrede geaußert: "daß er nicht allein ein Narr, fondern auch ein geschworner Doctor der heil. Schrift fen, daher er so schreis

be, glaubt er noch ben Bunsch beisügen zu durfen, daß jeder Christ das papstliche Wappen auspeien und mit Dreck bewerfen möge zur Ehre Gottes, daß man dem Papst und seinem Gesindel die Jungen herausreißen und an Galgen nageln möge der Reihe nach, wie die Siegel an den Bulsten, dann möchten sie ein Concil halten am Galgen oder in der Hölle; er wünschte, der Kaiser möchte alle zusamsmen koppeln, und nach Ostia ans Meer führen lassen, da sei das rechte Bad für sie, und zur Sicherheit könne man ihnen noch den Felsen mitgeben, auf den ihre Kirche gezgründet sen; ihren Petersschlüssel, Paulsschwerdt und alle Dekrete, Dekretale, Sexti, Clementinen, Extravaganten." So satirisirte Luther, denn Schimpfen galt damals für Satire, und dasür hieß auch er — wilder Eber, Dr. Saubund und Dr. Drecks Märten!

In feiner Ermahnung an den deutschen Abel fagt Lus ther: "Die Romanisten haben drei Mauern um sich gezogen, damit fie Niemand reformire, wenn gleich badurch Die Chriftenheit greulich gefallen ift. Sat man mit welt. licher Macht auf fie gedrungen, haben fie gefagt, Die geiftliche Macht sei über die weltliche; hat man fie mit ber beiligen Schrift wollen ftrafen, fetten fie entgegen, es gebubre nur bem Dapft, folche auszulegen. Drobte man mit einem Concil, fo behaupteten fie, es moge Dies mand ein Concil berufen, ale allein ber Papft. Dun belfe und Gott, und gebe und die Pofaune von Bericho, baf wir diese blos papierene und stroberne Mauer auch umbla-Alle Chriften find geiftlich, bag ber Papft ober Bischof falbet, Platten macht, ordinirt, weibet, ans bere als Lavenfleider gibt, macht nur Gleifiner und Delgotzen, aber feine Chriften. Der Papft foll eine Bifchofemuße tragen, bas ware genug, ber Raifer bat nur Gine Rrone, die Papfte brei. Bas follen Cardinale, die wie Ronige leben? 3wolf waren genug, und jedem 1000 Gulben. Und die Menge bes übrigen Gewurms? Gie halten uns fur tolle und volle Stocknarren, Die bas Gelb bagu

hergeben muffen. Wir henken Diebe und fopfen Ranber, aber den romischen Geiz laffen wir frei, den größten Dieb und Rauber im Namen Jesu und St. Petri!"

Luther bediente sich noch weit stärkerer Rednerblumen, die wir nicht alle sammeln können und wollen, und so ersschien die Berdammungsbulle am 45. Jun. 4520. Sie erregte Mißfallen, nur eingesteischte Papstler triumsphirten und glaubten, damit sei nun Alles abgethan; aber der Spanier Alfonso Baldesio sahe weiter und sagte: "Es ist nicht das Ende, sondern erst der Ansang; die Gemüther der Deutschen sind viel zu sehr ersbittert." Luthers Werke wurden zu Rom, Mainz, Edlu und Löwen verbrannt, aber zu Worms begierig aufgekauft unter den Augen des Kaisers. Als Hutten hörte, daß der Bannstrahl auf Luther geschleudert worden sen, schrieb er ihm: Quantus es, o Luthere! quantus es, si hoe verum!

CANTER AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY

of legical year way the tree and dide.

<sup>\*)</sup> Bie groß bift Du, o Luther, wie groß bift Du, wenn bem fo ift.

### 3 weites Kapitelluman kang

resistante de la companya de la comp

#### Die Fortsehung.

en en fan de krije en de fan de f De fan de fa

Luther, der fruber nur gegen den Ablaß gepredigt hatte, predigte jetzt auch gegen die Deffe, gegen den schandlichen Sandel mit Seelenmeffen, und fcbrieb fein fraftiges Berflein: "Bon der babylonischen Gefangenschaft ber Rirche," bas alle Grundpfeiler bes Papfithums umftoft. Er fandte es dem Papft, unter Beilegung feiner Schrift bon burgerlicher Freiheit, was man zu Rom nothwendig als Spott ansehen mußte. Der Rurfurft erklarte, bag er in feinen Staaten die Bannbulle nicht vollziehen laffen werde, da Luthers Sache noch nicht untersucht, noch weniger widerlegt fen, und Raifer und Papft mußten den Umftanden nachgeben. Der Rais fer versprach, die Sache auf dem nachften Reichstage porzunehmen, und so ward aus der Kirchenfache -Staate = und Nationalfache. Man fuhlte, daß Lus there Sache Bolksfache war, daher man leifer auftrat.

Luther hatte an ein Allgemeines Concil appellirt, da man aber seine Schriften verbrannte, so ging er vor das Thor von Wittenberg, und verbrannte auch das

<sup>3.</sup> E. Weber's fammet. 28. III.

Jus Canonicum sammt der Bannbulle. Luthers Werke wurden verschlungen, seit man sie verbrannt hatte, die Werke der Papste kamen in Miskredit, und wenn man auch noch Vorlesungen über das Papstrecht hielt, so wollte doch Niemand mehr Doctor juris canonici allein wers den, wenigstes Doctor utriusque. Luther wollte jest nicht einmal mehr etwas von einem Concilium hören, weil doch nie etwas dabei herausgekommen wäre, dis der liebe Gott eines halte am jüngsten Tage.

Freiheit! Freiheit! mar jest Luthere Lieblinge. wort, wie Suttens, und felbit der fanftere Melanchthon rief Freiheit! Gie nahmen bas Wort im edelften Ginne, aber religiofe und politische Freiheit find menigstens Salbschwestern, und so hatten auch die Ritter, die Luther Schutz versprochen, nicht ubel Luft, eine mit ber andern zu verwechseln und die Bauern thaten es leis ber! wirflich, im Ginne ber Sansculottes, verdienen aber immerbin einige Entschuldigung (felbft bie Sansculottes). benn man hatte es barnach gemacht. Die übergebenen awolf Artifel laffen fich boren, und ber awolfte macht ihnen Ehre: "fie wollten fich gerne eines Bef fern belehren laffen, und fich fugen, wenn man fie aus Gottes Wort überzenge." Luther fagt in feiner Ermahnung zum Frieden : "Es find nicht Bauern. liebe Berren! die fich wider Euch fegen, Gott felbft ift es, beimaufuchen eure Buthereien." Die Lo. fung des fogenannten Bundfcubes, und die Orte, mo ber Aufruhr tobte (meift geiftliche Lander), beweisen, wo ber Schuh brudte: "Bas ift das vor ein Bes fen, wir mogen bor Pfaffen nicht genefen." Man witelte auch: "Alles Unglud beginnt in Nomine Domini," eine Unspielung auf die gefalbten Worte ber Papfte und Geiftlichkeit. Luther felbft bonnerte gegen den Bauernaufstand, und war in politischen Dingen nichts weniger als Democrat, oder wie 3minge

' li, ber gegen einen bespotischen Furften bas fuhne Wort

sprach: "cum Deo potest deponi \*)"!

Der Reichstag von Worms versammelte fich, und Luther erschien (April 4524) voll Muths, ob er gleich Suffens Schicksal beforgte: "Wenn soviel Teufel ba waren, ale Biegel auf ben Dachern, wollt' ich boch binein." Go fagte er auch feinem wadern Rurfürften: "Benn es neun Tage eitel Bergog Geors gen regnete, und jeder neunfach muthenber ware, wollt' ich boch nach Leipzig hineinreis ten." Luthers Reise glich einem Triumph, fo mar Alles von dem Manne eingenommen, mabrend der papftliche Muntius zagte, felbit im Gefolge bes Raifers. Gludlis cherweise war die politische Lage der Dinge bochst verschieden von ber zu Conftang (was indeffen ber beschrantte Mond nicht fo beurtheilen fonnte). Mit Muth trat er vor die feierliche Versammlung, mit Muth redete er vor einer folchen Berfammlung, was ihm boch neu fenn mußte, widerrief nichts und fprach: :"hier ftebe ich, ich fann nicht andere, Gott helfe mir, Umen!"

Luther schrieb an Freund Lucas Cranach: "Ich glaubete, kaiserl. Majestät sollt ein Doctor oder fünfzig haben versammelt, so ist nichts mehr gehandelt, denn: "Sind die Bücher dein?" Ja! "willst du sie widerrussen?" Nein! "so hebe dich!" Luther hatte von Glück zu sagen, sich heben zu dursen. Priester tödteten Socrastes, wie Jesum, Priester verbrannten Huß, Hieronymus und hundert Andere, Priester verfolgten Anaxagoras, wie Galiläi, weil Jener behauptete, die Sonne sey größer als der Peloponnes, und dieser, die Erde drehe sich um die Sonne; ein armseliger Pfasse Jurieu verbitterte Bayle das Leben, und unser alter Frondsberg wuste, was er that, als er zu Worms Luthern auf die Achsel klopste, und sagte: "Monchlein! Du gehest

<sup>\*)</sup> Mit Gott fann er abgefett merben.

einen Gang, bergleichen ich, und mancher Feld, oberfter in ber hitzigften Schlacht nicht gegangen ift, bift bu auf rechtem Wege, so wird bich Gott nicht verlaffen." Und es geschahe alfo.

Luther ging frei ab unter Geleite, jedoch geach tet, Carl mußte bem Papft, ben er in Italien gut gebrauchen fonnte, doch einen Gefallen thun, und der folge harte Spanier hatte naturlich feine bobere Religionsanfichten, als die ihm feine Pfaffen beigebracht hatten; feine bigotten Spanier fampften mit ben Rugen, und entbrannten in Born bei bem blogen Bort Luther, wie noch Monche meiner Beit, die von Luber fprachen. Carl batte wohl an die fanatischen Auftritte unter Das billa benten tonnen, wo ein Priefter fo weit ging, auf ber Rangel - nicht mehr fur ben Konig - fondern fur Padilla zu beten; die Leute des lettern nahmen ihm feinen Wein, Speck, Subner und Gier, Gelb und Rochin. und nun betete er wieder fur Don Carlos! Es ging Carl mit Luther, wie dem großen Friedrich mit Laudon, und felbst vielen Kleingroßen, die vorschnell nach bem Meußern urtheilen, mo es indeffen weniger auf fich bat. Carl fagte verächtlich beim Unblick Luthers: "ber murbe mich nicht verfuhren!" und Luther verführte Millios nen, mehr als Jefus, der nur die Junger verführte.

Der Ruhm des kuhnen Reformators mußte sich mehren durch sein muthiges Benehmen vor Kaiser und Reich, wie sein Anhang unter Großen und Volk. Luther stand vor Carl V. und Erzherzog Ferdinand, vor 6 Kursursten, 24 Herzogen, 8 Markgrafen, 30 Bischöfen, 5 königslichen Gesandten, und einem Heer von kleinen Fürsten, Grasen, Freiherren und reichsstädtischen Abgevrdneten; der Zuhörer waren wohl über 5000; kein Bunder, wenn der Monch, wie er selbst sagt, stocksch witzte! Sein Kursfürst ließ den Mann Gottes auf der Heimreise selbst aufsheben und nach der Wartburg bringen, die Welt glaubste, er sep seinen Feinden in die Hande gefallen, bis er

felbst burch neue Schriften zu erkennen gab, daß er noch lebe. Die Reformation ging nun in Sachsen einen rasschen Gang, die Augustiner zu Wittenberg verließen zuserst ihr Kloster, dann folgten mehrere Nonnen, darunter Bore; die Universität, die Studirende und die Bürger traten der Neuerung bei, überall gährte es, bis zur Schwärsmerei. Luther eilte daher, ohne Borwissen des Kurfürsten, von seiner sesten Burg herab, und hielt in Einer Woche acht Vredigten, die Ruhe bewirkten.

Die größte Wirfung machte seine Bibelübersestung und Catechismus auf das Wolk, und der geslehrte Melanchthon wirkte auf die Gebildeten durch seine loei theologiei. Noch mehr wirkten vielleicht Luthers frästige beutsche Lieber und seine kleinen unscheinbaren Flugschriften, die durch ganz Deutschland flogen. Mit Entzücken hörten deutsche Ohren zum erstenmal ihre vasterländische Sprache wohltonend und verständlich reden, die lebensvollen, gemuthlichen, einfachen Worte des großen Mannes begeisterten Tausende, und noch heute liest sie der Gebildete selbst, wenn ihm auch vor eigentlicher Theoslogie graut, mit Vergnügen.

Luther warf jetzt die Monchsfutte nicht blos hins weg, sondern heirathete sogar eine Nonne! Welscher Scandal! Nun erwachte erst recht der Spott seiner Feinde, alle Schritte mußte er nun allein darum gethan haben, um seine Fleischeslust zu befriedigen, Erasmus allein scherzte nach alter Gewohnheit: "Es ist ein alt Mahrlein, daß der Antichrist von einem Monch und einer Nonne soll zur Welt gebracht werden (wieviel Antichristen hatten da nicht in Klöstern geboren werden mussen), laßt ihn, ein Weib wird Luther sanfter und bescheidener machen, als das Evans gelium." — Luther blieb aber, wie er einmal war. Luther entwand das Recht, über Meinungen zu richten, der Hand des römischen Despoten und trug es auf ein todztes Buch über, aber auch das war für den ersten Ans

fang schon genug, und es kamen schon Leute noch, bie bas Buch beffer zu beuten verstanden.

Dank bem Rrieg und ber Gifersucht zwischen Carl und Franz. Dank ber Borfebung, Die bem fangtischen Kerbinand ben Turken auf ben Sals warf, verbreitete fich besto ruhiger die Reformation in Sachsen und heffen, in Franken, Brandenburg, Schleffen und Preufen, in Danes mark und Schweden. Frankreich unterdruckte den Proteftantismus, wie Defterreich, obgleich in beiden Staaten bie Reformationsideen fo ftark fpukten, bag unter freifinnigen Regenten beide jett protestantisch maren. Defto perbreiteter murbe die Reformation in England, jedoch bielt man noch die hierarchie fur eine fo feste Stute bes Throng, daß blos das Supremat an den Ronia überging, und alles Andere gelaffen wurde - no bishop, no king \*). Die Niederlande, wo eine Satire: "ber Bienenforb bes beiligen romifchen Reiche" (auch beutsch 4580, 8.) ungemein wirkte, verdanken fogar ihre Selbftftanbigfeit ber Reformation, wie Dreu Ben.

Der Hochmeister des deutschen Ordens, Albrecht von Brandenburg, hatte auf dem Reichstage zu Nürnberg 1522 Luther und Ossander kennen lernen; Jener sagte ihm: "Warum er seinen Orden nicht in ein weltliches Fürstenthum verwandle?" und Albrecht lächelte, als ob die Joee ihm nicht fremd ware, die er auch schon 1525 aussührte. Luther schrieb 1524 an die Herren deutschen Ordens, sie ermahnend, "von der unkeuschen Reuschen Ordens, sie ermahnend, "von der unkeuschen Reuschen heit zur Ehe zu schreiten, denn ihre Verfassung nütze weder Gott, noch Menschen mehr, sey wesder weltlich, noch geistlich." Wer wollte es dem frommen Ordensritter de Wal verdenken, wenn er in der Geschichte seines Ordens — freilich 1788! — allen historischen Gleichmuth verliert, und ausruft: Chef-doeuvre et modèle d'Extravagance! Albrecht der Hochmeister

<sup>\*)</sup> Rein Bifchof, fein Ronig.

bachte anders, facularisirte, und fiarb 1568 lebenssatt und gerne, benn sein elender Salig hatte den guten Alten selbst mit Gespenstern geschreckt, und war offenbar ein Werkszeug Roms und der Jesuiten, um den Fürsten wieder zusrückzubringen in den Schooß der alleinseligmachens den Kirche!

In ber Schweiz, wo ber Ablaghandler Samfon es fo arg machte, ale Tetel in Deutschland, fand ein Monch bon Ginfiedeln auf, gebilbeter und aufgeflarter als Luther, Mirich 3mingli, nebft feinem Freund Decolampabius, ju beutsch Sausscheine Batte Zwingli langer gelebt, Die Schweiz ware weiter gegangen als Deutschland, wo bie Rurften noch mehr Rudficht auf den Rirchenmonars den nehmen zu muffen glaubten, als freie Sch weiger. Diel Gutes verhinderte auch die lacherliche Meinungebers Schiedenheit in der Abendmahlslehre, wo Luther fo rob auftrat, ale ein Monch, und die Schweizer boch fo vernünftig bachten. Man nahm fie baber nicht einmal auf in den Schmalcalbischen Bund, obgleich der fluge Landgraf Philipp bon Seffen dafur mar. Bie viele Lacherlichkeiten batten fich fpater Die catholischen Cans tons erspart, benn ohne jene Auftritte maren mahrscheinlich alle Schweizer protestantisch.

Das kleine, auf der Landkarte fast unbemerkbare Géneve wurde hochwichtig durch Calvin und Beza, wie später durch ihre Citonens J. J. Mousseau und Boltaire. Das kleine Genf beschränkte sich nicht auf Uhren, sondern wirkte auf die Cultur Europens mehr als große Monarchieen, wenn auch gleich Calvinus oder Sir Chauvin seinen Ruhm besleckte durch die acht papstliche Berbrennung Servets, der sich in das 3 ist 4 und 1 ist 3 nicht so recht zu schiesen wußte, so wenig als Luther in die Abschaffung des Teufels. In der Geschichte der Menschheit ist das kleine Geneve wichtiger, als manche große Monarchie, gleichwie in den Lebensbeschreis

bungen berühmter Manner David glanzender erscheint als Goliath, und Andreas Doria großer als Napoleon.

Luther bekam jest auch noch Streit mit Ronig Beinrich VIII. von England, der Theolog fenn wollte, und barüber ein noch schlechterer Konig wurde. Er wollte fich bem Papft empfehlen, schrieb über die fieben Sacramente. und ber beilige Bater mar bankbar, und verliebe ibm ben Titel: Defensor fidei "), die Boffinge aber nannten ibn Salomon II. Mancher brave Mann mußte es nun mit bem Leben buffen, daß er mit zwei Sacramenten auszus Fommen glaubte, ba bocht ber Ronig fieben Sacramente fo gelehrt und grundlich erwiesen batte. Luther griff fein Machwerk an, und da Beinrich schimpfte, wobei wohl Thomas More die Feder fuhrte: "Lutherus Potator, extra Ordinem S. Augustini fugutivus, in S. S. Theologia Doctor indoctus, et furiosus fraterculus \*\*), so schimpfte Luther wieder und warf mit bu me mer Efelskopf und Rarren um fich, ber nicht wiffe, mas Glauben fen, nannte ben Ronig einen Lugner, der feinen Dred an die Rrone Chriffi fcmiere, daher er wieder Dreck an feine Rronc fchmiere.

Die Papste behaupteten Untruglichkeit, und machten den zum Bertheidiger des Glaubens, der über der wilden Lust nach einer andern Frau der Hierarchie in England den Hals brach. "Die Laster Heinrichs; sagt Robertson, waren der Menschheit nüglicher, als die Zugenden anderer Monarchen; sein Despotismus unterdrückte die Feudalwelt, und seine Wollust das Papstthum mit der ganzen Fabrik seines Aberglaubens!" Nun, man hat oft über die Infallibilitas der Papste gespottet, und

<sup>\*)</sup> Bertheibiger bes Glaubens.

<sup>\*\*)</sup> Luther, der Trunkenbold, der Ausreifer aus bem Orden des h. Augustins, der Gottesgesehrtheit ungelehrter Docs tor und muthendes Monchlein.

sie verdienen den Spott; aber war nicht Luther ein protesstantischer Papst, wie viele seiner spätern Jünger? Sie wollten ihre Lehre nach der Bibel geprüft haben, man sollte aber nur das darinnen sinden, was sie zu sind den beliebten, und reine Lehre nannten. Luther stand ihnen vor Augen, wie der Papst dem frommgläubigen Katholiken, und Luther, der Allem und Allem widerssprach, und zwar mit bäotischer Grobheit, wurde wüsthend, sobald man sieh Gleiches erlaubte selbst mit der Feinheit eines Erasmus.

Der Sturm nahte jett immer mehr; Papft Sabrian VI. war ziemlich gemäßiget zu Werke gegangen, Clemens VII. aber brang auf Ausubung bes Wormfer Edictes gegen Luther, und da bichtete er fein erftes Rirchenlied: Ans der Tiefe rufe ich ze. Carl hatte Frankreich gebemuthiget, in Italien die Obermacht, und bereitete fich nun, mit Benutzung ber Religionsirrungen, auch Deutsch= lands Furffen fo gahm ju machen, als feine Spanier. Philipp von Seffen beschwor den Sturm, fo große Schwies rigfeiten ihm auch die lutherisch en Theologen, die mit ben reformirten nichts zu schaffen haben wollten, in Beg legten. Edelhaft ift bas Benehmen biefer ftarren Querkopfe, die ju Marburg zusammentraten und fich burchaus nicht vereinigen ließen. Mannlich hatte man gu Speier 1529 protestiret (baber auch ber Rame Proteffanten, ben wir noch im 19ten Sahrhundert boren), jett aber mar nichts als Zwietracht über armfelige Deis nungen, und boch bie Gefahr am nachsten.

Carl schriebe den Augsburger Reichstag aus, die Augsburger Confession, von Melanchthon verfaßt, schien Eindruck auf ihn zu machen — bekehrte ja der Aposstel Petrus dreitausend durch eine bloße Predigt — aber ihm war weniger an Religion und Wahrheit gelezgen, als an seinem politischen Interesse, er wollte Krieg, und daher siel der Reichsschluß so aus, daß die Protessanten ihren Schmalcaldischen Bund schließen

mußten. Bei großerer Thatigfeit, und ohne Turken, batte Luther felbst noch bas Trauerspiel bes Religions: Frieges (Erasmus nannte baber bie Reformation ein Trauerspiel) erlebet, der aber ichon 4546 im Serrn ent-Schlief. Carl gab 1548 fein Interim, oder, wie Doltaire (der Alles verfteben wollte und fo auch deutsch) überfett, Inhalt, b. b. es follte intermiftifch gelten, bis ju einem ausgleichenden Concil, und bachte mohl, find wir einmal mit Frangosch und Turfen fertig, dann wollen wir wohl auch mit euch Retern fertig werden. Man nannte bas Interim auch eine Bublichaft mit bem Untis drift und fagte: "bas Interim bat ben Schalf binter ihm." - Magdeburg ließ fogar Interime Thaler pragen, auf einer Seite Johannes, ber Jefum tauft: Dat et myn leve son, den soll man hören, und auf der Ruckseite den Teufel: Pake di Satan to Interim!

Es ward Rrieg, wie Carl wollte, der aber nicht lange bauerte. Morit von Sachsen, Unterbruder ber protestantischen Freiheit, murbe ihr ruhmvollster Retter, ohne ihn weder Paffauer Bertrag, noch Augsbur ger Religionsfrieden. Man muß ihn fegnen, wenn man auf die gleichzeitigen Auftritte in England blickt uns ter ber bigotten Maria, wo Cranmer ben edelften Mars thrertoo farb; "you have the word, and we the sword \*)," fagte ein Papftler, und Blut ware genug gefloßen, wenn Das fanatische Weib nicht glucklicherweise ber klugen Glifabeth Plat gemacht hatte. Carl war nicht viel weniger bigott, und noch mehr seine Spanier, weit mehr als Deuts fche, wenn fie gleich ihre Schnurrbarte ftrichen und bei Gott! schwuren, daber die Spanier ben Schnurrbart, bem im 19ten Sahrhundert wieder die gehorige Ehre erzeigt wird - Bigote nennen bis auf den heutigen Tag.

Der Papft brachte es durch seine Protestationen gegen den Religionsfrieden (!!) und gegen die

<sup>\*) 3</sup>hr habt bas Wort und wir bas Schwert.

Mieberlegung ber Krone Carls in die Bande Ferdinands, und nicht in Die feinige (welche Bermeffenheit!) fos weit, daß fein Raifer mehr fich zu Rom fronen ließ, und fiebe! Die Ungefronten regierten eben fo gut, und einige bavon weit beffer. Carl V. ging in die Ginfamkeit bes Rloftere G. Juft und mar fein Diocletian gu Galona. Ber einen großen, bem Chrgeize schmeichelnden Wirkungs: freis freiwillig gegen unthatige Ginfamkeit eintaufchet, ift ein Dummfopf ober ein Engel, fagt man. Carl war weber bas eine noch bas andere, aber er war mude bes ewigen Einerlei - es ging ihm zuletzt nicht mehr nach Bunfch - und Rube mußte ihm lieber fenn schon wegen feiner Gichtschmerzen. Die bobe Idee: Beredlung feis ner Bolfer, Wohl ber Menschheit, scheint mohl nie in den Ropf des Mannes gefommen zu fenn, der den Geift ftille zu fteben zwingen wollte, wozu bas papftliche Suftem bas zwedmäßigste Mittel ift, und erft in feiner flofterlichen Gingezogenheit, als feine Wands uhren nicht überein geben wollten, Die Ueberzeugung erhielt, daß es thoricht fen, Menfchen zwingen gu wollen, uberein zu geben!

Ohne den geiftlichen Borbehalt, daß geistliche Sursten, die zum Protestantismus übertreten wurden, eo ipso Land und Leute verlustig seyn sollten, hatte wahrsscheinlich ganz Deutschland sich von Rom losgesagt. Diesser geistliche Borbehalt war daß feinste Jesuitenstücken, Dem Kurfürsten von Edln, der den Hochmeister des deutsschen Ordens nachahmen wollte, gelang es übel, man ließ ihm, wie Hiod, nichts als seine Frau, und ohne seine Leidenschaft für die schöne Gräfin Mannsfeld hatte er auch wohl sein Kurfürstenthum mit andern Augen angesehen, sein Schieksal schreckte Viele. Aus Größmuth gestand man den Protestanten in katholischen Landen, und umgeskehrt, das slebile benesieium emigrandi \* ) zu, denn wie

<sup>\*)</sup> Das flägliche Auswanderungerecht.

båtte man sich bamals zu einer vernünftigen Toleranz erheben können, die erst Kaiser Joseph lehren mußte? Ein ausgezeichneter Deutscher, Erzbischof Lange von Salzburg (ein Wellenburg), sagte Melanchthon: "Wir sollen euch weichen, das wollen wir nicht, ihr uns, das wollt ihr nicht — Vereinigung? ja die geht nicht, solglich bleibt nichts übrig, als daß Jeder dem Andern auszu- weichen sucht, oder ihn aufreibet." — "Ach! wäre nur einstweilen dem Verderben der Geistlichkeit gesteuert!" seufzte Melanchthon, und der deutsche Cardinal erwiederte treusberzig: "Was wollt's an uns Pfaffn reform is ren? Pfaffen sind nie gut gewesen." Soyons amis, Cinna! es geht nicht!

Gott! warum konnte dem unsterblichen religibsen Reformator nicht ein gleich kraftiger politisch = milistärisch er Geistesbruder zur Seite stehen? ein Joseph II.? Was ware jest das Vaterland? Luther hat Manches falsch gesehen — er war Mensch — und so blieb auch seine

Prophezeiung unerfullet:

Pestis eram vivus, moriens ero mors tua, Papa\*)!

<sup>\*)</sup> Im Leben war ich deine Geißel, Papft, mein Tod wird bir den Tod bringen.

#### Drittes Rapitel.

and the conflict of the confli

Charles of the second second second

Der Schluß. Für und wiber bie Reformation.

Die Reformation mar recht eigentlich ein Aufstand gegen Sildebrandis mus ober Papfithum, aber bas Papstthum oder die katholische Rirche lernte nicht viel von ben Reformatoren, fo gut bief auch gewesen mare, die gebeiligten Migbrauche blieben, ber alte ehrliche Sabrian, Leve Rachfolger, murbe von Stalienern nur verspottet, und - fein Pfaffe gibt bas Opfer wieder. Die beidnischen Priefter berrschten durch Kurcht, wie die drift= lichen, die aber noch bas Gefen bes Chriftenthums, Liebe, binguthaten, und Liebe fangt mit fich felbft an. Jefus und feine Junger kannten nicht die Reichthumer ber Rirche, fie, mitten im Genuffe biefer Reichthumer, follten fie folche verlaffen, und Jefum nachfolgen? ware bas nicht zu viel verlangt? Die Papfte faben ein, daß der alte Bannftrahl verroftet war, und anderten nun ihr Mandver, schmeichelten bem Raiferhofe, um fich feiner gegen den Protestantismus zu bedienen, und biegu

fanden sie die brauchbarsten Leute in den schmiegs und fügsamen, schlauen Jefuiten. Der emporende Lurus des romischen Hoses, die Schmeichler und Schmarother mußten von selbst verschwinden, da der Joll aus den protestantischen Landen ganz ausblieb, und die kathoslisch gebliebenen Lander wenigstens in Hinsicht des Zeitzlichen sich auch nach Protestanten zu richten anfingen. Die Schwäche muß ihre Zuflucht zur List nehmen.

Die Buchdruckerpreffe verbreitete Licht, folglich suchte man bas Licht, bas bem Altar nicht zuträglich ift, zu verrammeln durch Cenfur und Bucherverbote. Der Index librorum prohibitorum ift ungemein interef fant fur ben, ber ben Rampf bes Lichts mit ber Rinfternif ftudiren will. Die Vapfte batten fich Dube geben follen, lieber die Preffe gang zu unterdrucken, ober boch, nach Borgang ber Priefter bes Drients, Biffen= Schaften zu ihrem Monopol zu machen - ber Druck cum licentia superiorum war nicht hinreichend. Bon Wittenberg und Genf gingen Lichtstrahlen aus, die zwar Die schwarze Leibgarde des heiligen Stuhls meifterhaft gu verdunkeln wußte, aber das Licht bricht durch die schmalste Rite - wir find 300 Sahre alter; Dallas und fein beutscher Uebersetzer, Mainz 1822, werden das Licht nicht verloschen, machen aber die Bernunft errothen.

Die Reformation hatte, trot allen Gegenanstalten, gefegnete Folgen, obgleich selbst Schmidt, der beste Geschichtschreiber Deutschlands vor Luden, von ihr spricht wie ein Pater Merz \*). Sie erweckte neues Leben in unserm vielköpfigen Baterland nicht nur, das kaum Turskenfurcht noch ein bischen zusammenhielt, sondern auch in allen andern Staaten, wo sie Eingang fand. Man versgleiche protestantische Länder mit denen, die der alten

<sup>\*)</sup> Richt viel beffer find die Anfichten F. Schlegels (traurige Beichen der Beit!); worauf bereits die hall. A. E. B. 1811 Rr. 308—12. trefflich geantwortet hat.

Rehre tren geblieben sind, Italien und die pyrenaische Halbinsel, Polen und Ungarn, und selbst den deutschen Suden. Die Wissenschaften erwachten zuerst in Italien, aber wie steht es da mit Wissenschaften unter Einssuß einer Pfaffen-Religion? Nie erwachte hier die Speculation, selbst in der Politik halt sich Machiavelli blos ans Praktische. Ueberall, wo Monche und Jesuiten Lehrer waren, oder noch sind, steht es traurig, verzlichen mit protestantischen Landern, um Philosophie, um reine unskastrirte Geschichte, um alte und neue Elassiker, um Poesie und Landessprache!

Es hatte zwar traurige Folgen, daß man jest Relis gion gur Staatebafis machte, und zu politischen 3 weden migbrauchte, und damit Intolerang auf beis ben Seiten auf den Thron fam, aber nach und nach fab man boch ein, daß ber Staat gwar Religion, aber barum gerade feine Staatereligion bedurfe. Die Macht ber Rurften vergrößerte fich burch weife Dulbung, wie bie Rube des Staats, Chrengeiftlichfeit murde ihrer mahren Beffimmung naber gebracht, ber Burgerftand erhob fich. mit ber großern Freiheit des Geiftes und erweitertem Ideens freife fant Rendalmefen, wie Papfithum. Sandel und Gewerbe blubten auf, und mit ihnen großerer Boblftand. Ruchternheit; Sparfamfeit und Sittlich feit waren mehr in protestantischen als fatholis fchen Landern gu finden, wie größere Mufflarung. Dhne Reformation gabe es fein freies Umerifa - fein bers jungtes Europa - fein Ufpl fur die, die ba nur Bohlfenn finden, wo Freiheit ift.

Das Mittelalter, das einen Kirchenpapft haben mußte, machte sich auch einen Schulpapft, Aristotes les (ber gute Grieche ist unschuldig, und machte sich nicht selbst dazu). Die Reformation stürzte diesen Schulpapft nicht minder, denn ein philosophis kein Ansehen der Persson gilt, wenn auch gleich einzelne Philosophie wie Papste

sprechen, und Affen genug vorhanden sind, die solche als Papste in der Philosophie anerkennen, wie z. B. Kant, Fichte, Schelling, selbst Hegel. Für die Geisterwelt bleibt es übrigens erfreulich, daß Aristoteles als geistiger Monarch der Schule fortherrschte bis zur Reformation, während alle Reiche und Eroberungen seines stolzen Schülers Allerander längst von der Erde verschwunden waren.

Dffenbar bewirkte die Reformation großere Sittlich feit und Ginfach beit, und um gang ichaten gu lernen, wie wichtig ber Ginfluß einer gereinigten Religion auf bas Bobl ber Staaten ift, ftudire man bas Mittelals ter und die Grenel, worein eine reine Pfaffenreligion Große und Bolfer und felbst Pfaffen gesturzt hatte. In keinem Lande berrichte großere Unsittlichkeit, als gerade im beiligen Lande und zu Rom, und Religiofitat war wahrlich noch weit cher in der Ritter= und Adelswelt au finden, als bei der Clerifei. In diefen Beiten entstanben die Sprichworter: "ber muß viel Bache haben, ber Gott eine machferne Rafe breben will;" "ber muß uber Pfaffen und Ruben fenn, ber Gott einen Bart will flechten." Ratholifen mit ibrem reinen Ceremoniendienft, Gebet und Opfern gleichen ben Griechen, beren Religion poetisch war, Protestanten den ernften Romern und ihrer profaisch en Religion. Gene mogen auch mit bem Dbarifaer im Evangelio verglichen werden, diefe mit dem Bollner, ber, ohne viel Worte zu machen, an feine Bruft Schlagt: Gott fen mir Gunber anabia!

Die theoretische Religion gewann wenig durch die Reformation, aber desto mehr die practische, d. h. Moral, und das bleibt die Hauptsache. Es ist nicht zu leugenen, daß nun neben dem Katholicismus ein eben so strelle des Humanismus an die Stelle des Humanismus trat, den die Religion der Griechen und Romer, noch mehr aber Erasmus, Reuchlin und Melancheton predigten, daß jest von Christenthum weniger die

Rebe war, als von jenen Secten Namen; doch war immer etwas gewonnen, der Anfang war gemacht zur Entwicklung der Freiheit des Geistes. Mag die Reformation zur Trennung, zur Vernichtung der Einheit und des Gemeinsamen im Vaterlande viel mit beigetragen haben, der entsesselte Geist war ein unendlich größeres Gut, als jener Verlust ein Uebel war, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und der alte burlesse Reim sieht aufrecht und enthält Wahrheit:

Da Er as (Erasmus) Mehl (Melandthon) und tauter (Luther) Sutten (Sutten) Rand (Reudlin), ba kamen gar viel Ding in guten Brauch!

Die Monchborden sogar nahmen jetzt eine vernünftigere Richtung, und widmeten sich nicht mehr bloß dem beschaulichen, d. h. faullenzenden Leben, sondern auch dem Jugends und Bolksunterricht, der Armensund Krankenpflege, und von neuem erwachte der Geist der Liebe, oder der Geist Jesus. Es kamen zwar neue Bettelorden, Minimen voer Paulaner, Theatiner und Kapuziner, selbst Jesuiten, aber auch die Spitalorden, die barmherzigen Brüder und Schwestern, Lazaristen, Barnabiten, und die wackern Piasristen, die sich dem Jugendunterricht ehrlicher widmeten, als die Herren Fesuiten.

Es ift wahr, daß man aus tollen theologischen Streits fragen und Schulgezank Glaubensartifel machte, und der Partheigeift dem Verstand eine falsche Richtung gab. Ueber dem Unergrundlichen und Ueberirdischen versäumte man das zu Füßen liegende, und protestantische Orthosdoren verrückten so gut, als pfiffige Jesuiten den vaterlandischen Geist, daß er verrückt blied die auf unsere Zeiten. Schon Caspar v. Schwenkfeld, Zeitgenosse Luthers, sagte: "Luther hat uns aus Aegypten geführt durch das rothe Meer (den Bauerns und schmalcaldisschen Krieg), aber in der Wüste sigen lassen, und Ifrael nicht ins gelobte Land gebracht." Immer

3. E. Weber's fammtl. B. III.

Ehre genug, die Bahn gebrochen zu haben! 'Luther ist unfchuldig an Allem, er sagt sogar von seinen Buchern selbst (und das ist viel!): "Ich wollte, daß sie alle zu Pulver verbrannt wären; wollt Lust mach en zur heiligen Schrift, nun hängen sie bloß an meinen Büchern, ich wollte, daß sie alle zu Pulver verbrannt wären!" (um seine Bibelübersetzung wäre es Schade!) Non omnia possumus omnes \*), und Rom ist auch nicht in Einem Tage erbauet!

Nach ber langen Nacht des tiefsten Aberglaubens fonnte bas 16. und 17. Sahrhundert noch nicht benfen, wie das 18. und 19.; aber alle dem Menschenverstand neu angelegte protestantische Bande waren boch immer noch Kleinigkeiten gegen die Fesseln der Hierarchie, die Geift und Berg lahmten, und babei ben Beutel fegten, arger lale Jude Guß. Luther mar ein protestantischer Silbebrand, aber welche bimmelweiter Unterschied zwischen bem Silbebrand zu Rom und bem zu Wittenberg! Luther bekam gulett einen gewiffen Papftftolg, und mar eben nicht febr tolerant, nicht einmal gegen ben armen Rurnberger Paftor, ber in Ermanglung eines Relch & einen Loffel nahm und fprach: "Dehmet bin und trinket. das ift der Loffel des neuen Teftamentes." Er nannte ben armen Mann einen blasphe mifchen Buben, der in den Thurm gehore, und doch find Relche und Loffel Gefage in Ehren. Luthers Junger glaubten an seine Unfehlbarkeit so gut, als Ratholiken an die bes Papstes, aber wenn sich die Sochwürdigen felbst noch im 18. Jahrhundert Diener des Borte und Rurbitter bei Gott Schrieben, so konnen wir lacheln, denn fie mas ren unschuldige Rinder gegen die Statthalter Christi und Diceaotter zu Rom.

Schmidt wirft Luther auch feine Beftigkeit por,

<sup>&</sup>quot; ") Giner vermag nicht Alles.

aber wer fann fur fein Temperament? ohne biefe Seftigfeit waren wir vielleicht nicht fo weit gefommen. Erasmus und Melanchthon hatten fchwerlich eine Reformation erzeugt mit ihrer Schuchternheit und Daffigung. nimmt bem Augustiner Dond felbft G. Augustins Grundfate ubel. Allerdings hatte Luther fich bober beben mogen; aber Sugend = und Erziehungs : Gins brude machten, bag er biefem alten Bifchof von Sirvo. feinem Ordenspatron, anhing, ber burch fein Unfeben Die Geringschatung und Beschranfung bes Dens fens in Religion und Rirche brachte, die ihn dafur auch beilig fprach. Seit Anguftin und fcon langer bat fich ber menschliche Beift über die wichtige und anziehende Rrage: Sind wir frei? ben Ropf zerbrochen, Rant bie verwickelte Frage nur noch verwickelter gemacht, und recht eigentlich bewiesen, daß folche wohl ftets Problem, b. b. unauflösbar bleiben werbe.

Schmidt fagt: "Luther habe ben Baum ber Religion nicht bloß von geilen Auswuchsen ober durren Weften gereiniget, fondern die Urt an die Burgel gelegt." Er legte Die Art eigentlich nur an die Wurzel bes Papsithums, und laffen fich Papit = und Mondisthum auf andere Urt faubern? "Luther, fahrt Schmidt fort, ftreuete ben Gaamen aus zum bitterften Partheihaß, nicht bloß zum relis gibfen, fondern auch jum politischen Factions : und Spals tungegeift." Luther, ober biejenigen, welche ihm und feinen Unbangern mit Fener und Schwerdt drohten, ja gulett folches auch gebrauchten? Und auf welcher Seite fand bie Babrheit und bas Gotterfind Religion, wofur Schmidt boch nicht das Papftthum halten wird? Bie blind Partheigeift macht, zeigt bier ber fonft bellfebende Schmidt felbft - Partheigeift, ber gur Beit ber Reformation und Gabrung felbst verzeihlich ift, benn ba wird man mit fortgeriffen ober angestecht, wie in politis fchen Revolutionen. "Infelices, ruft Melanchthon, qui in

tempora reformationis incidunt \*)." . C'est le Malheur du Lonheur!

Dichts ift hellern, rubigern Zeiten fomischer als Dartheihaß, folglich auch der Religionshaß zu diefer Beit, und die Lugen, womit fich beide Parthieen wechfels: weise anzuschwärzen suchten. Dieser Vartheihaff traf zu nachft Luther, aber auch seine Unbanger waren wieder gegen Ratholiken mit gleich blindem Saf erfullt, ja felbft bie Geschwifter untereinander, Lutheraner und Reformirte. Gie ftanden einander gegenüber, wie fruber Guelfen und Gibellinen, und jest - Liberale und Ultras. Protestantische Prediger batten mit papstlicher Gewalt fo gut, als Papfte, die Banle, Rouffeau, Boltaire verbrennen mogen, die da lehrten, daß der mabre Protestantismus eine Protestation gegen Alles fen, was unfere Bernunft empore. Um lacherliche ften zeigte fich wohl diese Religions-Vartheiung in der fos genannten Paritat: wir mußten fat holische und protestantische Reich sgenerale haben, und man fragte eber nach ihrer Religion als nach ihren Talenten: qu Augeburg gab es fogar - paritatische Prügel! Roch beute nennen wir protestantische Prediger, wenn wir ihnen auch gerne die wohlhergebrachte rechte Sand und Borrang laffen - Dapfte, wenn fie vom Rirchenrock, Ueber-Schlag, Barett und Umt der Schluffel mehr halten, als fich zu halten gebuhret.

Die Katholiken jener Zeiten ließen Luther vom Teusfel abstammen burch unzuchtigen Beischlaf (Ineuba), er mußte Atheist seyn, ber über die Bibel nur lache, Amadis übersetze, und gesagt habe: Hoc unum credo, quod nil credo \*\*). Er mußte der größte Hurer und Säufer seyn (wozu seine Tischreden viel beitrugen), und man gab ihm, so wie man den vier Evangelisten vier

<sup>\*)</sup> Behe benen, beren Leben in Beiten ber Reformation faut!

Thiere beilegt, und S. Hieronymus einen Lowen, S. Gregor eine Taube, und S. Antonius ein Schwein — bas Poculum catechisticum oder einen ungeheuern Humpen, ben er auf einen Zug zu leeren vermochte, wie Ulysses allein seinen Bogen spannen konnte. Er soll die Hymne gefertiget haben:

Si vino te impleveris,
dormire statim poteris,
et post somnum ventriculum
vino implere iterum:
nam Alexandri regula
praescribit haec remedia \*).

Luther war ein jovialer Mann und achter Deutscher, ber allerdings den Trunk liebte, wie ihn seine Zeit liebte. Luther war nie gescheuter, und nie weniger Theolog, als bei Tische, wenn das Thier gesüttert und getrankt war; jest macht man eher eine Siesta. Hohst naiv sagt er selbst: "Kann mir Gott verzeihen, daß ich zwanzig Jahre lang ihn mit Meßlesen gekreuziget habe, so kann er mir auch zu gute halten, daß ich bisweilen einen guten Trunk thue ihm zu Ehren, leg's die Welt aus, wie sie will!"

Man lasterte Luther, daß er die Briefe Jacobi, vers glichen mit denen Petri und Pauli — strohern gesnannt, und dem Landgrafen Philipp von Hessen zwei Weiber erlaubt, und gesagt habe: si non vult uxor, veniat ancilla . Abgeschmackt ober — hypochondrisch war es allerdings von Luther, daß er sich soviel mit dem Tenfel zu schaffen machte; er erklärte solchen für den

<sup>\*)</sup> Wenn du mit Wein dir füllst ben Magen, Wird dir das Schlafen baß behagen; Und hast bein Schläschen zu gethan, Kull dich mit Wein von Neuem an; Denn Alexandern folgen wir, Der diese Arzenei schreibt für.

<sup>\*\*)</sup> Wenn die Frau nicht will, foll die Dagb baran.

beften Opponenten; "wer ben Schwarzen noch nicht auf dem Sals gehabt habe, fen nur ein fpeculativer Theolog, er aber habe mehr als ein Maaß Salz mit ihm gegeffen, und der Teufel fen ofter in fein Bett ges fommen, als feine Catharine!" Es scheint, die Theologen faben, nach abgeschafftem Regefeuer, ben Teufel nun als einen doppelt nothwendigen Umtsdiener an, und es gab nun hofenteufel, Fluchteufel, Saufteufel, Rriegsteufel, Cheteufel, Softenfel, Saadtens fel, Spielteufel 2c. 24 Teufel biefer Art, Die einzeln erscheinen, murden gesammelt im Theatro Diabolorum Arft. 1575 Fol. Urmer Luther! Du fonntest bas Ding tenfaß oder ein Buch nach bem Teufel werfen, innbrunftig beten, daß er von dir weiche, und dann doch wies ber fpottisch fragen: "Zeufel! plagft du mich wegen meiner Gunden? ich babe auch in die Sofen haft bu's auch aufgeschrieben? ift bas Blut Chriffi nicht genug, fo bitte auch du fur mich! Will der Teufel Nachts mit mir disputiren, daß ich ers mude, fo fage ich: Ruß mich aufs Gfaß!" Armer Supos chonder! gewiß waren oft beine Teufel nichts als - Rat= ten und Maufe, aber in diefen Zeiten bief es: Oratio, meditatio, teutatio facit Theologum \*). So gang Unrecht batte Luther nicht, bas Dintenfaß nach bem Teufel zu werfen, denn noch heute, wenn er fich bor nichts furchtet, furchtet er fich vor dem - Dintenfaß!

Seine Feinde ließen ihn enden, wie Arius, oder vom Tenfel holen. Andere wußten, daß man ihn vor Gestanktaum habe beerdigen konnen, das Grab leer, und einen Drachen darinne gefunden habe. Carls Soldaten durchsstachen selbst fein Bild zu Wittenberg, nur der Kaiser sagte denen, die Luther ausgegraben und verbrannt haben wollten: "Wir führen Krieg mit den Lebendigen

<sup>\*)</sup> Bortlich : Beredifamfeit, Nachdenten, Berfuchung macht ben Theologen.

und nicht mit ben Tobten, er hat jetzt feinen Richter!" — Der große Deutsche war 1546 ruhig zu Eisleben verstorben, wohin ihn die Grafen Mannöseld hatten rusen lassen und mit 113 Neitern eingeholt hatten; obgleich schon krank, predigte er bennoch, und an der Grassen Tasel kam auch seine gute Laune wieder. Man sührte seine Leiche nach Wittenberg, und der Mann verdient, daß man sein Grab besuche, der Mann, der schon vor 300 Jahren auf einer Hohe siad, zu der sich Millionen im 19, Jahrhundert noch nicht erheben konnten, die sich doch unster die Gebildeten zählen, so tief haften Erziehung sewortsteile.

Der größte Larmen scheint entstanden zu seyn, als Luther die schone Nonne von Nemptsch, Fraulein v. Bore, heirathete, was nicht wohl überlegt war — aber wer überlegt, wenn er versiebt ist? Beranlaßten nicht die Damen die meisten Ritter-Gelübde, und hatte sich der neue Ritter Görgen nicht von seinen Monch sichelübden losgesagt? Die unschuldige Nonne mußte schon vor ihm mit allen Studenten Wittenbergs zugehalten haben, und gleich nach der Hochzeit niederkommen, sie war nur Kebsweib (pellex), ihre drei Sohne Bastarde, Stifter dreier neuen ketzerischen Sekten! Luther hieß der größte Lüstling, der Rabe aus der Arche, der nicht wiederskam, und der Schooß seines Katharinchens mußte ihm lieber senn, als der Schooß der Kirche.

Quam Luther est similis Davidis! hic carmina lusit In Cythara, in Nonna lusit at iste sua \*)!

Weit mehr hatte man Luther wegen seiner ungeheuer stolzen Sprache anzapfen konnen, die er in seinem Testamente v. J. 1542 fuhrt. Dieses Testament ist zwar von ihm selbst geschrieben, und von drei Zeugen, Melanche

<sup>\*)</sup> Selt boch, wie gleichen fich David und Luther: ber erftere friette

Pfalter gur Sarfe, und er fpielt auf ber Ronne fie auf.

thon, Bugenhagen und Eruciger unterschrieben, sonsten aber glaubte sich der Mann Gottes über alle Formalitäten der Gesehe erhaben: "als eine Person, im Himsmel, auf Erden und in der Hölle bekannt, von Ansehen und Autorität, der man trauen und glauben mag, mehr denn einem Notario. Es ist genug, wenn man fagt, das ist D. Martin Lusthers Hand und Siegel, der Gottes Notarius ist und Zeuge seines Evangeliums!" Können wir den Papsten ihre Sprache übel nehmen?

Go wie blinder Partheigeift in Deutschland Luther und Melanchthon verleumdete, fo auch 3wingli und Decolampadins in der Schweiz, Calvin und Beza in Frants reich und Rnor in Schottland. Diese edle, freifinnige Manner mußten die größten QBuftlinge und Schurten fenn, im Bunde mit dem Teufel, ber allen guletzt ben Sals umdrehte. Der edle Samilton, ber in Deutschland ftubirt batte, wurde 4526 ju G. Andrees als Reter verbrannt, und die Klamme feines Scheiterhaufens erleuchtete Schotts land, wie der Brand der huß und hieronymus Bohmen. Knox scheint so beftig gewesen zu fenn, als Luther, foust batte er wohl nicht ben erften Erompetenftoß gegen bas monftrofe Beiblein = Regiment (Ronigin Maria) fcbreiben konnen. Er wollte drei Trompetenftoffe thun, lief es aber boch auf Bureden ber Freunde, gumalen Die vernünftigere Glisabeth bald barauf ben Thron beftieg, beim ersten bewenden. Theologen sollen auch keine Trom= peter fenn.

So lange es Klöster und Monche gab, bis auf unsere Zeiten dauerte der lächerlichste Religionshaß fort, folglich auch unterm gemeinen Bolk, und so wie die Kutten Erzas mus, den sie nie recht verstauden, Muß effen (as Mus) und vor seiner Menschwerdung eine Maus sent ließen (erat Mus \*), so blieb Luther ein Luder. Luther

<sup>\*)</sup> Er mar eine Maus.

hatte, zumal in bem feinen Sachsen, fich manche bredigte Redensart, die ihm noch von feinem Bettelmonchoftand anbingen, ersparen fonnen, aber Jefuit Beiflingerund Jefuiten wollten doch feiner fenn, als Bettelmonche gibt ihm nichts nach, wenn er fich gleich über ben protes ftantischen Sofprediger aufhalt, ber an furftlicher Tafel fragte: "Wann find die Rofenfrange am wohlfeilften?" "Bur Rirfchenzeit, benn da laft jeder Bauer, ber bie Sofen aufmacht, einen fallen!" 3m Auguftiner-Rlofter zu Bengen in Ulm, wo man Rlofter Combdien, schrieb und aufführte (S. Nicolai Reisen IX. B.) schrieb Pater Lederer, ber auch bas Stuck schrieb: "der Colibat ift aufgehoben, wer fagts? Sanswurft;" bas Buch: Exorcismus Lutheri, mo biefer in ber plumpffen Monchemanier burchgehechelt wird, und den Bofen verjagt durch einen F..., was allerdings in Luthers Manier war. Es ift ein Beweis menschlicher Schwächen, baß der Mann von Beift fich foviel mit bem Schwarzen zu schaffen machte, und selbst mit ihm disputirte, 3. B. über die Privatmeffe, der ihn mit Grunden überzeugte, daß folche abzuschaffen sen!

Triumphirend ruft hiebei unser berühmte Reihens folgler der Papsie: "Luther ließ sich also vom Teusel rathen? fann der Teusel das Gute rathen? war Luther ein Werkzeug Gottes? Dieser einzige Vorfall schon sollte genügen, der Reformation Luthers zu entsagen, und wiederzukehren in den Schooß jener Kirche, woraus Luther Millionen ents sührte, bloß um seiner Leidenschaft zu frohnen!!!" Sanota simplicitas! würde hiebei ein Huß schon, wie zu Eonstanz, rusen. Wenn deutsche, gebildet senn wollende Ratholiken noch 1828 so schreiben können, muß man nicht den alten Protestanten von 1528 verzeihen, wenn sie

reimten:

Die erften Papfte nahmen ein ben Simmel durch ber Eugend Schein und durch des Schliffels Betri Chr', als wenn derfelb' ihr eigen mär. Die andern wurden Herrn der Welt, nahmen zu an Ehr, Gut und Geld, so, daß die Erd' ihr eigen war, und dienen mußt der Pfaffeuschaar. Die letten nahmen mit Gewalt die Holl durch Laster manichfalt, denn warlich feinen andern Lohn bringt des Papsts dreifach Kron!

Aus der sogenannten Reformation Luthers murde leis ber eine vollige Spaltung und Trennung; wir mußten fie bedauern, wenn fie nicht nach dem Geset des Rach und Nach die Brude mare, über die wir fruh oder fpat wieder zur Einheit gelangen werden, wenn diese so fehr nothwendig in Religionsfachen fenn follte. Gebildete haben bereits nur Gine Religion. Gin zweiter Monch, Sarpi, fette Luther fort, und dann famen Febronius, de Marca 2c. als Schriftsteller, und Joseph und Nas poleon als Raifer hinter bas hierarchische Unwesen. Es war Schade, daß Deutsche feine Nation ausmachten, ganz Deutschland war in Gabrung, begeistert für reinere Re ligion, die Bolkskraft mare jedem Mongrchen zu Gebote gestanden, der fie zu brauchen verstanden hatte, und unter einem Gustav Abolph waren wir Nation geworden, viel= leicht die erfte Nation Europens, und das weite Baterland mußte mahrscheinlich nur historisch noch von einem ehemaligen - Papft.

Luther und seine Junger arbeiteten bloß auf den Rastholicismus los, und auf den Glanben, und sahen in Jesu nur den Messias à la Rlopstock, nicht den moralischen Gesetzgeber, der die Menschheit von leerem Eeremoniendieust erlosen wollte, daher jammern wir noch heute mit Jesaias: "der Ochs kennt seinen Herrn, und der Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt es nicht, und mein Bolk vernimmts nicht." — Nur wenn wir das Christenthum auf seine alte ursprüngliche Gestalt

zurückbringen, wo von keiner Herrscherei, folglich auch von keinem Protestiren die Rede war, ist Vereinisgung möglich; nur wenn Religion vor dem Richtersstuhl der Vernunft sieht, kann das Reich Gotteskommen, und wenn aufgeklarte Regierungen eine der wichtigsten Ungelegenheiten der Menschheit nicht neuerdings Pfaffen hingeben, wie das gemeine Volk seine Gesundheit — den Quackfalbern!

Die Papste werden den Schlüssel zur alten Einsheit der Kirche so wenig finden, als der unglückliche Louis (der ein geschickterer Schlosser war als der Papst) den Schlüssel zum Rathsel der Revolution zu sinden wußte, aber wir finden ihn durch Eultur des Geistes. Sine heillose Theologie und die Grenel des Papstthums führten gar viele zum Atheismus, welche eine durch Philosophie gereinigte Religion wieder auf bessern Weg brachte. Man hort weit weniger von Atheisten, als sonsten. Und sollte der Spiegel der Geschichte, ungetrübt von Jesuiten, nicht die Augen zu öffnen vermögen? Kann ein fauler Baum gute Früchte bringen?

Diele zagen bei den unerwarteten Reactionen der Zeit; gar viele Redliche, denen Religion und Baterland heilig sind. — Zaget nicht! Die allgemeine Sacularis fation schon allein ist wichtiger als alle Werke der Finssterniß. Unsere Katholiken haben längst die alte Intosleranz, Bigotterie und Trägheit verlassen; sie essen und trinken nicht mehr mit Monchen, und statt ihrer Späße—lesen sie, unter weltlichen Regenten und bessern Lehrern und Protestanten schreiten sie weiter. Größere Gewissensfreiheit muß zurückwirken auf Staatsleben, wie auf Wissenschaft und Kunst, und Philosophie, nicht in Klosterschulen gelehret, muß früh oder spät Vereisnigung herbeisühren, wenn auch außere Formen versschieden bleiben, denn das Wesen der Keligion ist eins. Ver gebildete Theil muß es zum Standpunkte Bayles bringen, der da sagte: "Ich bin Protestant,

denn ich protestire wider jeden System und Settengeist!"

Religion und Baterland find viel zu tief in bie moralische Natur des Menschen verflochtene Ibeen, als baf fie blof Gegenstand bes Berftandes bleiben tounten, fie geben über ins Gefühl und ins Sandeln. Tugenb und Seelengroße konnen nicht gebeihen, wo Sclavenfeffeln flirren, und die beilige Klamme ber Freibeit, wenn fie auch geheim und hoffnungelos unter der Afthe glimmte, bricht endlich bervor, benn die Bernunft for bert Freiheit - vernunftige Freiheit! Rein welts licher ober geiftlicher Urm vermag bas gewaltige Wetters leuchten großer Ideen zu unterdrucken, benn es fommt vom Simmel. G. Detrus, ber einft in übler Laune eine große Menge fo lange por ber himmelsthure marten ließ. daß fie immer mehr anschwoll, und zuletzt aus Langweile gu fingen anfing: "Wir glauben all' an einen Gott!" bffnete Die Pforten, und fie vernahmen die Worte: "Bundsfutter! hattet ihr gleich fo gefungen, fo båtte man euch nicht fo lange warten laffen fommt berein, und nehme jeder Plat, wo er mill!"

dentant (Comment of the Spirit of Comment of the Spirit of

We set that to a resident the second sequent

## Biertes Kapitel.

The state of the s

And the first was the first and the first an

The state of the s

THE R. LEWIS CO., LANSING THE P. LANSING.

Sadrian VI., Gegenftud Leo's X., und Clemen's VII., Gegenftud Sadrian's.

Nach Leo X. Tobe glaubte Cardinal Julius Medicis schon die Tiara auf bem Saupte gu haben, er mar ber Kaifeur feines Betters Leo X. gewesen, und glaubte ber faiferlichen Partei ficher zu fenn; auch Cardinal Bolfen, Minifter Englande, glaubte es, benn Carl V. und Frang I. hatten fie ihm ale Lockspeife hingehalten, und fiebe, Cardinal Sadrian bestieg ben beiligen Stubl. Es ge schah nicht durch ein politisches Meisterftuck des Raifers, ober seines Gefandten Manuel, wie Walch und Andere annehmen, sondern weil fein Cardinal dem Undern ben Biffen gonnte, wie gar oft geschehen ift. Die gange Debicisparthei gab ihm ihre Stimmen, weil es feinem mahrscheinlich schien, baß ber Papft wurde, den fein einziger Cardinal perfonlich fannte, und der Stalien nie gesehen hatte. Gin und anderer Cardinal, g. B. Cajetan, mag indeffen geglaubt haben, fich badurch bem Raifer zu berbinden, und den Deutschen mehr Vertrauen einzufloßen, wenn er einem Deutschen seine Stimme gabe. In ben

Augen der Italiener war damals ein Deutscher ein Barbaro, folglich auch Habriaur, der wenigstens kein Italienisch verstand, und zu Rom kaum dem Namen nach bekannt war, daher setzte man seine Wahl auf Rechnung des beiligen Geistes (Inspiration)!

Leo X. war ein schwacher Papst, Habrian aber noch schwächer, viel zu chrlich für einen Papst, und viel zu weltunersahren und unpolitisch für einen Fürsten, was der Resormation zu gute kam; Luther hatte daher nicht schreiben sollen: "Der Papst ist ein Magister noster aus Löwen, da krönt man solche Esel." Die Italiener machten sich lustig über den chrlichen, phlegmatischen Niederländer, Niemand aber mehr, als der burlesse Dicheter Berni:

Uno Papato composto di respetti, di considerazioni e di discorsi, di più, di poi, di ma, di forsi, di pur, di assai parole senza effetti — di fede, di speranza e carità, ch' é come dir — semplicità, vedrete che pian piano far canonizar Adriano\*)!

Hrecht, geboren 1459, studirte und lehrte mit Auszeichenung zu Lowen Theologie und Recht, Mathematik und Philosophie, nur Poesse und Beredtsamkeit verschmähete er,

<sup>\*)</sup> Eine Regierung voll Bedacht, Rücksicht und Gerebe, voll Wenn und Aber, Jedennoch und Vielleicht, und Worten in Menge ohne Saft und Kraft, voll Glaube, Liebe, Hoff-nung, d. b. voll Einfalt, wird allgemach habrian zum heiligen machen.

<sup>4.</sup> enthält fast Alles, was über biefen Papst zu fagen ift. Bergl. Schröch's allgemeine Biographie. V. 4-132.

und fo laft fich begreifen, wie er zu Rom, ba man ihm Apollo von Belvedere, Lavfoon und andere Gottergebilde ber alten Runft zeigte, benen zu Gefallen ichon fo Biele eigende nach Rom reisten, fie gleichgultig anfahe, und pedans tisch mit den Worten vorüberging: "Sunt idola antiquorum \*)!" Die Romer furchteten, er mochte aus ben erbabenen Marmorgestalten, nach fanatischer Monchesitte. Mortel fur St. Deter machen laffen. Muffen wir ba nicht bem Krancisfaner Bummaraga, erftem Bifchof bon Merito, verzeihen, wenn er bieroglyphische Gemalde der Mexifaner als Gogenbilder verbrennen ließ, Die une vielleicht hatten belehren fonnen, ob Manco Capac nicht Unfuhrer einer Ginefencolonie gewesen fen, als die Mongolen über Sina fturzten? Als Rangler ber Universitat Lowen mar er ein Scharfer Giferer gegen Trunf, Bolluft und Spiel, und mag zu weit gegangen fenn, ba ibm, ber Cage nach, die Concubine eines Domberrn -Gift beibrachte.

Sein Ruhm als Gelehrter machte, daß er dem König zugleich mit Erasmus zum Hofmeister und Lehrer Carls vorgeschlagen wurde, wozu wohl beide nicht recht paßten, da es bei der schwierigsten aller Erziehungen, der Prinzenerziehung, weniger auf Renntnisse, als auf Welt und Character aufommt. Das Wenige, was Carl wußte, verdankte er seinem Oberhofmeister de Eron oder Chievres, jedoch soll jener, nach Paul Jovius, einst zu Genua dei einer lateinischen Rede ausgerusen haben: "Haben dei einer lateinischen Rede ausgerusen haben: "Habrian hat mir's oft gesagt!" Erasmus, dem Paul III. mit dem rothen Hut geschmeichelt haben soll war kein Pedant, wie Hadrian, hätte aber eben so wenig bei seiner Schüchternheit und Ruheliebe gepaßt, so wenig als zum Papst. Er ward dafür Lehrer Europens, sein Genie und seine Schriften gaben ihm mehr Glanz

<sup>\*)</sup> Es find alte Gobenbilber.

und Ehre, als die Tiara seinem Landsmann Habrian, und der Name Erasmus ist der Nachwelt und Allen, die ihr Latein noch nicht vergessen haben, und vor Folianten nicht erschrecken, werther, als alle Papste. Sein Geist sey mit uns Allen, Amen!

Sadrian machte den Gefandten Carls in Spanien mit Gluck. Da Timenes ibn aus kluger Ruckficht gegen ben fünftigen Thronfolger schalten ließ, ohne barum Die Bugel aus ber Sand zu geben, und that Recht. Es macht Sadrians politischen Ginfichten wenig Ehre, daß er fich 3. B. bem Gesuche ber Neuchriften ober getauften Tuben, fie gegen die Inquisition in Schut zu nehmen; wie berfette, ba felbst Carl bas Gefuch billig fand. Uners wartet wurde er jum Papft gewählt, 1523, er behielt, ges gen die Gitte, feinen Namen Sadrian bei, und übernahm unter ben miflichften Umftanden das Vontificat. Leo batte Die Schattammer erschopft, die Reformation griff immer weiter um fich, Rrieg und Peft wutheten in Stalien, Jes ber wollte wieder holen, was ihm die Gewalt der Alexans ber; Julius und Leo entriffen hatte: Bergog Alphons von Kerrara ließ in der Freude über Leo's Tod Gilbermungen schlagen, worauf ein Birte fein Lamm aus ben Rlauen eines Lowen reißt, mit ber Inschrift: ex ungue Leonis \*); Ungarn bedrangte Soliman, und Rhodus, lange bie Bormauer gegen die wilden Turfen, fiel.

Rhodns war nach Verlust des heiligen Landes 200 Jahre lang der Sitz der tapfern Johanniter, die Inselmachte den Orden zur Seemacht, wie Malta. Die Bestagerung Solimans, 1522, richtete die Augen von ganz Europa auf diesen Erdsleck, und eine Handvoll Nitter, unter ihrem Villers d'Adam, behauptete sich 6 Monate lang gegen die ganze Macht der Türken, wie 1565 auf Malta unter ihrem Großmeister La Valette; nicht so unter Honnpesch, 1798, aber wer bestand damals vor Napos

<sup>\*)</sup> Uns des Lowen Rlanen.

leon Buonoparte? Rhodus fiel, troß ber übermenfchlichen Unffrengungen der Ritter, beren Ruhm unfterblich ift. Mit Recht nannte das Zeitalter Rhodus - Die Sels beninfel.

Sadrian fand bie Pontificatur fchwerer, ale bie Magnificatur ju Lowen; Die Romlinge, verwohnt burch ben Glang der Sofe ihrer Alexander, Julius und Leo, perachteten ben alten, einfachen Mann, mit feinen niederlandischen Sitten, ber zu Rufe nach Rom fam, bon Recht und Moral, bon Abschaffung ber Rirchenmigbrauche und des Hoflurus sprach, und sogar Manches zuruck gab, was die Kirche widerrechtlich sich jugeeignet hatte. Et gab 50,000 Dufaten gur Turfenbulfe, Getreide und Pulber; die Borfahrer hatten nur Gebet und Segen gegeben, und die Zurkenfteuren Underer in eigenen Bentel fallen Taffen. Er nannte gwar Luthers Meinungen ein fattig, und wollte von Abschaffung ber Uninaten, was ihm Deutsche zumutheten, nichts wiffen, ging aber boch ber Curie viel zu nachsichtig zu Werke. Sabrian Berschien ben Italianern fein rechter Papft, fondern nur ein Barbard tedesco.

Sadrian batte manche Reform gebilliget, aber barf bief ein Papft , und fann ein Papft beffern? Die Curla gibt es fo wenig zu, ale es ber Sof von Berfailles Louis XVI., dem ehrlichften Mann feines Reiche, erlaubte, burch durchgreifende Reformen ber Revolution vorzubeugen. Cardinal Goderini, ber anfange Alles galt, bemerfte Gr. Beiligkeit, daß feine Reformen ihn um 4 feis nes Einkommens bringen wurden, und erlanbte fich Danches, baber er ihn auch gefangen nehmen lief, feinem Cardinal mehr traute, und unzuganglich murbe, wie ein afcetischer Monch. Die Renten des Kirchenstaates find ober waren zu 1/4 weltlich ober einheimisch, 3/4 aber geift= lich oder vom Mustande, folglich Digbrauche, ober boch fo ungewiß, ale der auf entfernte Colonien gegrun-

dete Reichthum. Habrian wurde immer phlegmatischer, baher einst der spanische Gesandte, nach Paulus Jovius, seine Anrede begann: "Sanctissime Pater! Fabius Maximus rem romanam cunctando restituit, tu vero rem romanam et Europæ perdere contendis ")" — die Cardisnäle bissen sich auf die Junge.

Raber als Turkenbulfe lag Rom allerdings Lus thershulfe, daher wurde endlich Sadrian rege, und Schrieb den zu Rurnberg verfammelten Standen. Er nannte Luther einen mifrathenen Cobn ber Rirche (quem sua culpa filium nostrum vocare non posse dolemus \*\*\*), ber alte, ichon langft verbammte Retereien wieber aufwecke, und trot aller Bermahnungen und bes zu Worms gegen ihn ergangenen Urtheils fortfahre, taglich fetzerische Bucher, wie eine Deft, ju verbreiten (venenatæ linguæ speculis), dem nicht blos das Bolk, selbst die Wornehmen fich gunftig erwiesen, Rirchenguter angriffen, und den Gehorfam gegen geiftliche und weltliche Berrichaft aus ben Augen fetten. "Sollte eine fo gottfelige Nation, wie die deutsche, durch einen einzigen von Gott abgefalle nen Monch fich vom rechten Wege ableiten laffen? Geht ihr benn nicht, daß bie Gohne ber Ungerechtigkeit bas Evangelium nur jum Borwand nehmen, um ju thun, was ihnen gefällt, und euer Ungluck find? Doppelt fchmerghaft find Une folche Auftritte in einem Lande, aus bem wir stammen (unde nobis secundum carnem origo). Die Pflicht unferes Sirtenamts macht uns geneigter gur Berzeihung, als zur Rache, wenn aber jener abscheulis che Rrebe nicht mit gelinden Mitteln gu beilen ift, fo muffen barte, glubende Beilmittel gebraucht, und

<sup>\*)</sup> Seiliger Bater! Fabius Marimus rettete Rom burch Baubern, bu aber arbeitest auf Roms und Europas Berberben bin.

<sup>\*\*)</sup> Es fcmerzt une, ibn nicht unfern Sohn nennen gu tonnen, aber es ift feine Schuld.

bie schabhaften Glieder ganz vom Korper abgeschnitten werden, wie bei Dathan und Abiram, Ananias und Sasphira, Jovianus, Purcillianus und Bigilantius, Huß und Hieronymus!!" Mauvaise herbe croit toujours!

Deutschland bachte anders, und wußte Religion und Chriftenthum von Dapfithum zu unterscheiben, felbst bas fatholische Deutschland war weiter, als Sta= liener, die noch heute diese gang verschiedene Dinge fur Gins zu nehmen scheinen. Sabrian fagt in feiner, ber Gefandischaft mitgegebenen Inftruktion allzu de utscheehr= lich (daber Pallavicini und andere Jataliener folches auch febr tabelten): "Gott verstattete bie Berfolgung um ber Gunde willen, die Gunde bes Bolfs fammt bon Drieftern, bie baber Jefus auch querft im Tempel auffuchte, und bann erft in die Stadt gieng. Gelbft an biefem uns ferem beiligen Stubl ift fo viel Unheiliges vorgegangen, daß es fein Bunder ift, wenn fich die Rrants heit bom Saupt in die Glieder, von Papften in die Pralaten gezogen bat. Wir wollen allen Fleiß anwenden, bas mit zuerft biefer Sof, von bem vielleicht alles Unbeil ausgieng, reformirt werde, je begieriger bie Welt folche Reformen erwartet." Schon! fo fprach noch fein Davft!

Aber was geschah? Das Unheil saß viel zu tief, als baß es so schuell geheilt werden konnte, und wer zu viel schneuzt, drückt Blut heraus. Der gute, ehrliche, moralische Hadrian, ber einsach, wie ein alter Bischof lebte, täglich kaum 12 Thaler brauchte, das Bier dem Wein vorzog, und allen Nepotismus verabscheute, machte sich nur verhaßt. Vergebens drang man auf Abstellung der hundert Beschwerden deutscher Nation, ja, machte es sogar dem Kaiser Ferdinand in der Wahlcapistulation zur Pflicht, dasur zu sorgen, und um die Sache ja nicht zu vergessen, lagen die Acten beständig auf dem Reichshofraths. Tische. Der Jesuit Eucharius erbat

sich selche auf acht Tage, wahrscheinlich sub reservatione mentali, und gab sie nicht wieder zurück in majorem Dei gloriam!

Paulus Jovins fchreibt von Sadrian, bag er Stoche fisch liebe, wie der Pobel, und so wie er den trefflichsten Rifchen Italiens folchen vorziehe (mar ber Stockfisch nicht aleichsam sein Landsmann?), so beweise er gleich schleche ten Geschmack in Wiffenschaften, benn er ziehe Scho laftif allen bor, wie feine Quodlibetariae Quaestiones in IV. librum Sententiarum in der That beweisen; je boch macht er ibm feinen Vorwurf darüber, daß der Sofnarr Toccino jedesmal bei ber Tafel erscheinen mußte, ben er auch als Spion in ber Stadt gebrauchte. Sabrian war ben großen Griechen und Romern abhold, nannte bie humaniften nur Terentiarii, und alle Dichter bofe Chriften; Die Dichter, g. B. Sannagar und Berni, rachten fich baber burch Wispfeile, und Sadrian war nicht gleichgultig bagegen. Go wollte er auch Pasquino in Die Tiber werfen laffen, ber kaiferliche Gefandte Gueffanus aber bemertte: "Er wurde noch aus bem Baffer quaden." "So will ich ihn zu Ralt verbrennen laffen!" "Dichter werden feiner Afche Gedichte weihen," und Sadrian lernte fich uber folche Dinge hinwegfeten, Die fich jede offentliche Person gefallen laffen muß, der Raifer wie ber Amtmann, der Minifter wie ber Stadtfchulz, Revisoren und Notare, und der Bolksminister oder Reprafentant, wie der Bolkslehrer ober Pfarrer. Selbit Leute im Privatstande, die in der größten Gingezogenheit leben, muffen über fich raifonniren laffen, und ffeben noch an ber Schwelle ber Lebensweisheit, wenn fie fich barüber argern, fatt zu - lachen.

Gewiß wunschte der gutdenkende Habrian eine Reformation in Haupt und Gliedern, denn er fühlte die Nothewendigkeit und Billigkeit derfelben. Er versuchte, wie Leo X., den berühmten Erasmus dem gefährlichen Luther entgegen zu stellen, zumalen jener sein Freund und Landse

mann war, muß ihn aber schlecht gekannt haben, denn Erasmus dachte unendlich heller noch über Religion, als ber Augustiner. Der Philosoph entschuldigte sich mit seinen Jahren und seiner Kränklichkeit, und war ein surcht samer Gelehrter, der bei allem Geist, gerade wie Boltaire, boch nur wenig practischen Geist, oder Esprit des affaires hatte. Hadrian, wenn er auch das papstliche Ansehen hätte opfern wollen, durste nicht, und so entsstanden die hundert Beschwerden deutscher Nation, denen eine nachdrucksvolle Sprache nicht abzusprechen ist, im vollendetesten Widerspruch mit den Aussichten der Euria. Beschränkung der Preßfreiheit ist eine Stüße, wie ein Beweis des Despotismus, und daher drang auch Hadrians Nuntius zu Nürnberg so sehr daraus: instando ed avertando ehe in questo starà il Tutto\*) (Sarpi).

Gene hundert Beschwerden maren nicht von Lutheras nern, fondern von Ratholifen felbst ausgegangen, und betrafen die theuren Dispensationen, den Ablag und die Ablafframer, oder die fogenannten Stationirer, Die weltlichen Sachen vor romifchen Gerichten erfter Inftanz, Die papstlichen Commiffare, Die Exemtionen, Patronatrechte, Provisionen, Reservationen, Annaten, Zurkensteuern, Straflosigkeit ftraflicher Geiftlichen, Bann und Interbict. die Menge ber Feiertage, entzogene Deutsch-Drbensguter in Stalien, und Guter ber Laien, Beihe untauglicher Pries fter, koffspielige Kirchen = und Kirchofsweihe, Novalzehn= ben, Gelbbugen, fatt eigentlicher Buffe ber Gunden. Difbrauche geiftlicher Gerichte, Sacramenten-Austheilung um's Geld, Begrabniffoften, Defmigbrauch , Bettelmonche, Erbschleichereien zc. Es waren hundert Beschwerben, aber was wollen blos hundert Beschwerden gegen all die Migbrauche der Kirche? Hadrian ftarb, che er alle diefe Beschwerden nur geborig prufen fonnte, und an papite liche Abstellung ließ sich ohnehin nicht denken. Aber

<sup>\*)</sup> Er bestand barauf, daß barauf Alles antomme.

warum auch Andere bemuben, wenn man fich felbft helfen fann?

Sabrian batte wenigstens ju Rom reformirt, wenn er langer als 4 Sahr 8 Monate auf dem Stuhl geseffen ware, ber ihm ein Marterftuhl war, ba nur Italies ner das papftliche Werf und Wefen recht verfteben, bas auch gang italienisch ift, und ihn schon barum haßten, weil er Niederlander und Spanier porgog. Er canonifirte noch bor feinem Tode, ber nicht ohne Bers bacht ift, Benno, Bischof von Meiffen, was Luther zu einer herrlichen Gegenschrift Unlag gab. Bochft unauftans big war ber Jubel ber Romlinge nach seinem Sintritt, fie befrangten bie Sausthure feines Leibargtes, und fcbrieben barüber: Liberatori Patriae S. P. O. R.\*), was Sas drian zur größten Ehre gereicht. Der ehrliche moralische Deutsche hatte die Erfullung feines oft geaußerten Buns fches verdient, niemals regiert zu haben, und ges rade fo bachten auch feine beiden trefflichen Rachfolger, bie wir noch werden fennen lernen. Benedict und Cles mene XIV. Es hat felbst viel Ginn, wenn ein Britte einem weltlichen Regenten unferer Beit bas Complis ment machte: Gie verdienten. Privatmann gu fenn.

Hadrian war der letzte Ausländer auf Petri Stuhl, und Deutsche passen einmal durchaus nicht zu einer Wurde, von der die Italiener selbst sagen: lo spirito santo non intende altro ch' Italiano \*\*). Auf sein eins saches Grab, das später einem schönern Platz machte, das Cardinal Enkenvort seinem Wohlthäter errichtete und dars auf setzte: Proh dolor! quantum refert in quae tem-

<sup>\*)</sup> Der Senat und das Bolf Roms dem Befreier bes Bas

<sup>\*\*)</sup> Der h. Beift verfteht feinen, als einen Italiener.

pora vel optimi cujusque virtus incidat\*), befahl Hadrian die Worte zu setzen, die gewiß gefühlt waren: Hadrianus VI. hic situs, qui nil sidi infelicius in vita duxit, quam quod imperaret \*\*)!

Cardinal Wolfen fiel jum zweitenmal durch, und Julius Medicis, Die rechte Sand Leo X., ein naturlis der Cohn Julians (folglich uncanonisch), fam auf ben Thron, und nannte fich Clemens VII. Der Stas liener, weit entfernt, die Gebrechen der Rirche ein juges fteben, wie Sadrian, war noch weiter bavon entfernt, folche zu beilen, wie batte er fonft Frang I. von feinem eiblich eingegangenen Madrider Bertrag losfprechen mogen? Die gange berühmte Nachkommenschaft bes Cosmo Medicis, genannt Bater bes Baterlandes, mar bei Licht befeben eine freiheitmordende Kamilie, Die noch überdieß den Sitten bochst gefährlich war. Cles mens VII. war wie Leo X., und muß Plato mehr geles fen haben, als Bibel und Rirchenvater, benn er foll feiner Dichte, ber berüchtigten Catherina Medicis, beim Abschied zu Marfeille gesagt haben: "fate figliuoli in ogni maniera \*\*\*), was sie sich nicht zweimal fagen lieft. Das lingenius (lib. X) fingt von ihm :

- nunc summus parat arma Sacerdos
Clemens, Martinum cupiens abolere Luthcrum;
Pontifices nunc bella juvant, sunt caetera nugae,
nec praecepta patrum, nec Christi dogmata curant †).

<sup>\*)</sup> Barum tommt doch foviel barauf an, in welche Beiten auch ber beste Mann mit feinen Tugenden fallt!

<sup>\*\*)</sup> Sier liegt Sadrian VI., der es für das größte Unglud hielt, daß er herrichen mußte.

<sup>\*\*\*)</sup> Seht, daß Ihr Kinder bekommt, Ihr mögt dazu kommen, wie Ihr wollt.

<sup>†)</sup> Jest ruftet fich ber h. Water Clemens jum Rampfe, um Martin Luthern ju vernichten; Rrieg ift jest ber Papfte Lofungewort, alles Andere gilt fur Poffen, und bie Bors

Genug! et erfullte die hohe Erwartungen, die man fich von ihm gemacht hatte, keineswegs, und bestätigte, was sebon so oft eingetreten ift:

Tel brille au second rang, qui s'éclipse au premier!

Clemens faumte nicht, ben ichlauen Campeggi nach Deutschland zu senden, der sich durch die schamloseste Dreis fligfeit auszeichnete, baber felbft ber Pobel zu Angeburg feiner fpottete, und Rurnberg ihn ersuchen ließ, bei feinem Gingug allen Pomp wegzulaffen. Er laugnete, bag ber Danft die bundert Beschwerden deutscher Ras tion erhalten habe, auch fen es ja Partheischrift, auf Die man fich nicht wohl einlaffen konne, und brachte ce wirklich dafin, daß der Reichsabschied weniger gunftig ausfiel, als fich erwarten ließ. Sachsen protestirte zwar, Ruther tobte bergebrachter Weise uber Papft, Raifer und Stande, aber ber fchlage Italiener mußte Factionen gu etregen, das Regensburger Bundnig ber fatholis ichen Stande fam zu Stande (4524), und blos ber Bauernaufftand bemmte beffen Folgen. Und fo hatten benn Diejenigen gang Recht, Die fich Die Freiheit nahmen, Die Migbrauche ber Rirche felbst abzustellen, und fich bom größten Migbrauch loszumachen - vom Papft!

Clemens VII., der als Nater einer Religion der Liebe und des Friedens den Friedensstifter und Vermittler hatte machen sollen, verband sicht nicht nur mit Franz I. gegen Carl V., worunter Rom schrecklich leiden mußte, sondern verweigerte auch dem wollustigen König Heinrich VIII., der 48 Jahre lang mit Catherine von Arragonien in der She gelebt hatte, und ploglich über die Berwandschaft Gewissensbisse bekam, so wie er die schwnere Anna Bolenn sahe, die Scheidung, worüber England von der Kirche schied; solglich machte Clemens zwei große politisch Erchler. Er stiftete die Heirath des zweiten Soh-

ichriften ber Bater und Chrift Glaubenelehren fummern fie wenig.

nes von Franz I. mit Catharine Medicis, und führte die Braut selbst nach Marseille; auch regulirte er mit Neapel den Lehnszins von 6000 Zechinen nebst dem weißen Zelter, der lernen mußte, das Anie zu beugen vor dem heiligen Bater, wie ein guter Katholike, wozu wohl ein recht altes kraftloses Fiacker-Roß am tauglichsten ist.

Trot ber ffurmvollen Beit befummerte fich Clemens rubmlichft um Wiffenschaften, ehrte und belohnte Gelehrte und Dichter, und der madere Cardinal Sippolitus Medicis fand ihm gur Seite. Der arme Taffo, einer ber glucks lichften Dichter Staliens, und einer ber ungludlichften, mas Die Schicksale seines Lebens betrifft, follte von ibm auf bem Capitol die Lorbeerfrone erhalten; und felbft bicfes Glud versagte ibm das Schicksal, er farb den Tag por ber veranfialteten Kronung! Man bat Clemens Beig vorgeworfen - es waren barte Zeiten - fomisch bleibt aber immer fein Ausruf, murdig eines Barpagon, ba man ihm einen Romer zeigte, ber 20 Tage ohne Nahrung blieb: "Solche Leute follten wir in der Armee haben!" Clemens rief Michel Angelo wieder von Florenz nach Rom, ben fchon Julius II. hatte fommen laffen, um fein Grabmal zu fertigen, ben aber 'der Deid bes Bramante und anderer Meifter wieder vertrieb. Derfelbe Reid veranlafte Clemens, ihm bas Gemalde ber Sixtinischen Rapelle aufzutragen, da Angelo fich noch nie in Fresco-Malereien verfucht hatte, und fiehe, er vollbrachte fein jungftes Gericht, bas noch beute bas Genie - wenn auch nicht ben Gefchmad - bes großen Meifters ausspricht und Stubium des Runftlere ift. Recht witig ift Clemens Untwort, bie er einigen neidischen Cardinalen gab, die ber Meifter recht kenntlich in die Solle gemalt batte: "Es thut mir leib, aber ich fann nur aus bem Regefeuer erlofen!"

Monçada, Carle V. Gefandter zu Rom, wußte die Familie Colonna gegen ben Papft in Harnisch zu bringen, mit 3000 Mann plunderte sie die Stadt, Clemens fluchtete

nach der Engelsburg, und mußte seine Freiheit mit dem Abtritt von der französischen Partei erkausen. Raum aber waren die Truppen fort, so wüthete er unkluger und treusloser Weise gegen die Colonna. Bourbon führte seine uns bezahlten Spanier nach Rom, in deren Gefolge 44,000 Deutsche waren unter Frundsberg, sie stürmten und haußten wie Barbaren, und Elemens mußte noch 400,000 Ducaten zahlen und seine besten Städte übergeben. Sandoval schildert am aussührlichsten die Greuel, die 6 Monate lang andauerten, Bourbon, geliebt von den Soldaten, siel im Sturm, was die Wuth seiner Leute vermehrte, und der berühmte Bildhauer Benvenuto Cellini rühmte sich, den noch berühmteren Heersührer von der Engelsburg aus getödtet zu haben.

Bahrend Clemens als Gefangener in der Engelsburg jammerte, ließ Raifer Carl Softrauer anlegen, verbot alle Luftbarkeiten bei ber Geburt feines Pringen Philipp. veranstaltete Processionen und Kirchengebete fur Die Befreiung des heiligen Baters, und schrieb an alle mit ihm verbundenen Fürften, daß die Plunderung Rome obne feis nen Befehl gefchehen fei. Gin einziger Reberftrich bes Monarchen hatte wohl mehr gewirkt, als alle jene Poffen! Graf Caftiglione, beffen Cortigiano ebes male ein Lieblingebuch war von flaffischem Unfeben, und beffen Briefe viel Intereffantes gur Gefchichte ber Dapfte Julius II., Leo X. und Clemens VII. enthalten, war damale Muntius in Spanien, und mußte fo viele Borwurfe von Clemens horen, daß er aus Gram gu Tos ledo ftarb, 1529. Die Florentiner gingen eben fo weit, und noch weiter, fie gertrummerten Wappen und Bilbfau-Ien ber Medicis, fubrten die bemocratische Regierung wieder ein, und fonnten, um gang frei gu fenn, gewiß feinen beffern Konig mablen, als fic mablten — Jefum Chriftum! Um Pallast ber Signoria stand: Jesus Christus, Rex populi Florentini! \*)

<sup>\*)</sup> Jefus Chriftus, Ronig bes florentinifchen Bolls.

Brantome, Paruta, Guicciardini zc. fonnen die Eros berung Rome nicht fürchterlich genug schildern, und es läßt sich glauben, da Frundsberg selbst eine golbene Schnur mit fich getragen haben foll, um damit eigenhanbig - ben Papft aufzuknupfen. Es ging nach wilber Kriegs Manier bes Mittelalters, Die Spanier hatten noch Schen bor dem Seiligen, aber bie vielen deutschen ReBer unter ihnen durchwühlten die Graber, profanirten Die Rirchen-Gefäffe und Reliquien, nothzuchtigten vorzug= lich Monnen, hielten Spott-Processionen, fleideten fich in Die Gewande ber Cardinale, Pralaten und Rlofter-Geifflis chen, die als Bediente neben ihnen herziehen mußten, trus gen halsketten von aneinander gereihten membris der Pfaf-fen, und riefen sogar Dr. Martin Luther — jum Papft aus! Alarich und seine Gothen hausten lange nicht so schrecklich, und blieben auch nur 6 Tage, Die Truppen Carle aber 9 Monate, ohne Disciplin, ba ber Dberbefehlebaber Bourbon gefallen war. Man lefe Italiens Polybins, Guicciardini Sacco di Roma, 4527. Carl V. achtete ibn befondere, und fagte feinen Soffingen: "In einem Mugenblid fann ich 100 Granden machen, aber in 20 Jahren feinen Guicciardini." Alle Staliener find bekanntlich von ermudender Beitschweifigkeit, und fo auch biefer, baber Deutsche und Britten bem Spotter Boccalini fchwerlich verargen, wenn er einen Spartaner, ber fatt 2 Borte 3 gebraucht hatte, verurtheilen lagt, Guicciardini zu lefen; ber arme Spartaner fallt ichon bet ber ersten Periode — in Dhnmacht! Man ließ endlich Clemens, nachdem er ben Raiferlichen die verlangten Deften geoffnet, die Brandschatzungen bezahlt und fur ben Heberreft Geißeln geftellt hatte, aus der Engelsburg - ent wischen. Als Diener verkleibet, ging er aus Rom, fand außerhalb ein Pferd bereit, und ritt nach Orvieto, wo bas Lager ber Berbundeten mar. 3m Jahr 1530 hatte er eine Busammenkunft mit Raifer Carl V. ju Bologna, wo er Die Chre batte, ibn zu fronen; aber diefe Rronung, nach

80 Jahren wieder die erste, die Italien sahe, war, so viel Pomp sie auch haben mochte, sehr verschieden von denen Carls des Großen und Otto I. Es gab kein unabhans giges Italien mehr; Carl V. herrschte über Italien und selbst über den Papst und das gedemuthigte Rom!

Das Pontificat Clemens VII. war eines ber unglucklichsten zu nennen, aber auch eines ber reichsten an wichtis gen Greigniffen. Italien litt furchtbar burch die fpanischen und frangbfifden Truppen, Rom, Neapel, Florenz, Mailand wurden geplundert, und gulegt erfchien noch ber Gees rauber Barbaroffa 'an ben Ruften. Seine Sauptabsicht ging dabin, die fchonfte Frau Italiens, die Julia Gonzaga Bu Kondi, in das Gerail feines Berrn zu liefern; die Rauber fletterten schon die Mauern binan, als die Schone unter dem Schlener der Nacht giudlich entwischte, aber Fondi mußte es entgelten. Clemens batte eine Bufammenkunft mit Carl V. und Frang I. wegen bes Concils, bas er meis fferhaft 10 Sahre lang binauszuziehen mußte, fo lange er regierte (1534). Das wichtigfte Ereigniß wegen feiner Kolgen aber war die Ercommunication Ronig Beinrichs VIII., ber seine spanische alternde Dame Catharina mit ber juns gen und schönen Unna Bolenn gewechselt hatte. Run horte ber Vetersaroschen (Rome-Penny) auf, ber von jedem Saufe von 740 bis 1534 gezahlt worden war. Rechnen wir nur 1 Million Baufer, thut 37,450,000 fl.!

Clemens zauderte und konnte sich nicht entschließen, ben König Heinrich zu scheiden, um Kaiser Carl gefällig zu senn, so schied sich dieser denn selbst nicht nur von seiner Frau, sondern auch von der Braut Christi, der alten Roma, und erklärte sich selbst zum Oberhaupte der Kirche seines Staates, wogegen sich durchaus nichts Vernünstiges einwenden ließ. Aber zu bedauern war, daß der tressliche Kanzler Thomas Morus über dem Supremats und Successions Side auf dem Blutgerüste sterben mußte, wie unter der sanatischen Maria der edle Erzbischof Eranmer. Die Tochter der Anna Boleyn, die

beroifche Betty, machte zwar Alles wieder aut, aber die Ruckwirkungen des Papismus, der fich binter politische Partheien ftedte (wie im 30jabrigen Rrieg in Deutschland), erzeugte Jammer gening und Burgerfriege, Die Carl L ben Ropf, und dem Saufe Stuart ben Thron fofteten. In Diefer Trauer : Epoche lebte in England ein berühmter Monch. Cornelis Adriansen, ber weit grober noch mar, als Luther, und von der Rangel berab auf Elisabeth schimpfte, als fie fich ben Titel "Dberhaupt ber englischen Rirche" beilegte: Ou! bah! ik vyste, ik kake, ik shyte in der Königinne Düvels-Titel!

Der berrliche Thomas Morus, Freund und Geis ftesbruder bes Erasmus, verewigt von Solbeins Pinfel, Berfaffer der Utovia, Diefer feinen Satire auf bas Berberben bes Staates und ber Rirche, wo er fo belle Religions. Unfichten außert, und schon burch ben Titel feines Werfes zu erkennen gibt , bag er bas Beffere nur in Dirgendes beim oder Schlaraffenland suche, mar dabei ein fo eifriger Ratholif, daß er Cilicien trug, fich geißelte und wallfahrtete, felbst das Verbrennen der Reter oder Neuerer vertheidigte, den Chordiener bei der Meffe machte, folglich laft fich begreifen, wie der fonft fo kluge Mann nicht nur Die Chefcheidung feines Ronigs eigenfinnig migbilligen, fondern auch den Supremate Eid fo hartnachig verweis gern konnte. Diese Unbanglichkeit an ben alten Kirchen-Glauben brachte den Dann in den Tower und auf das Blutgerufte, der einer ber edelften Manner Englands mar, und alles Gold und Gilber verschmabte, bas fein Borganger, Cardinal Bolfen, bochfahrenden Undenkens, mit beiben Sanden nahm. Er ftarb wie ein alter Beifer, und fahe nicht mehr die Greuel des Despoten, ber Unna Bolenn nach 4 Jahren enthaupten ließ, weil er fich in Ladn Seymour verliebte, nach beren Tobe Anna v. Cleve bolte, die ihm miffiel, baber er die Soward nahm, aber nach zwei Jahren auch enthaupten ließ, und bie fechste Frau nahm, Parr, die nur des Tyrannen Tod por Sinrichtung fcutete. In England ging es zu wie im fervilen Drient!

Clemens flagte weinend bem Marquefe Maffei, baß man trog feines Interdictes in Gicilien die Rirchen ge bffnet babe. "Beinen Gie nicht, heiligfter Bater!" troffete ibn biefer, "weinen Gie eber, wenn man fie ichließen wurde. " Elemens batte dafur bie Freude, das freie Ancona gum Patrimonium gu bringen. Buerft bat er die Stadt um Erlaubnif, eine Citabelle bauen ju durfen gegen die haufige Landung ber Turfen, und fo wie fie vollendet war, befahl er feinem General Gonzaga 1532 bon ber Citabelle aus - Ancona zu nehmen! Clemens versuchte auch, einen Biabrigen Rrieg ber Franciscaner über Rapuzenformen und Barte beizulegen, ber aber immer unter ber Afche fortglimmte, fo daß noch Paul V. erklaren mußte, daß die getrennten Rapuginer bennoch mabre Franziscaner fenen, wenn gleich zur Zeit des heiligen Frang noch unbefannt, und Urban VIII. erlaubte, daß fie Sandalen tragen durften. jedoch mit zwei Riemen und fleinen Abfaben, ba Die Franziskaner nur einen Riemen und bobe Ablate fubrten. Clemens bestätigte ben Orden ber Rapuginer, Theatiner, Comaiden, Barnabiten und Recol-Tecten - lauter Bettelorden - und wenn diefer Papft ben goldenen Strick Frundeberge je verdient haben follte, fo-mochte es wegen biefer Schopfungen fenn, bie man jedoch leicht vergeffen fann uber bas traurige Gefchenf feines Machfolgers, ber ber Belt - Die Jefuiten gab. Bon bem langen Rapuzenstreit aber scheint unfere Redens= art bergurubren - um bie Marrentappe ftreiten!

Der Franciscaner Bassi, ein tiefbenkender Mann, hatte herausgegrübelt, daß des heiligen Franz Kaputze nicht rund, sondern spitz gewesen sen, und rief froher als Archimedes fein évoixa! \*) Seine Anhanger trennten sich nun von

<sup>3</sup>ch hab's gefunden.

ben Kranciscanern, die Rundfaputen und die Gaffenjugend fchimpften die Spitkaputen - Cappuzzini, und fo thas ten fie, wie die Geusen und Sansculottes, und machten ihren Schimpfnamen zum Ehrennamen. Der Beift ihres Ordens rubte auf der achten Rapuzzenform, und fo laft fich leicht erklaren, daß fie nicht gerade bie flugften, aber gewiß die ehrlichsten aller Monche waren, wie Die berablaffenbften und fpaghafteften aller Bettel-Monche, baber beim Bolfe die beliebteften. Roch beliebter maren fie beim andern Geschlechte - nicht burch ihre Tabafebofen, wie bei Mannern - fonbern burch ein großeres Talent, bas fich in freier Rutte freier ausbildete, und bei dem groben Ruttentuch auf bloger Saut ftete in reigbarem Buftande war. Bei ihrer Lebensweise, und ba ihnen die Regel ausdrucklich vorschrieb, de n'avoir rien de propre, konnte man nicht verlangen, daß sie nach Lavendel riechen follten, ber Stockfisch riecht auch nicht gut, und ben wußten fie fo trefflich jugubereiten, daß wer Stockfische liebte, auch Rapuziner lieben mußte. Die auten Bater hatten une ben besten Commentar über bas achte beutsche Spruchwort geben konnen: "Stockfisch will geflopft fenn," wenn fie feine - Rapuginer gewefen waren. Wer fich gar bor Gespenftern, Beren und bem Teufel felbst furchtete, dem waren Rapuziner mabre Schutgeister:

fie gingen feinem Drachenschwanz mit nichts als ihrem Rosenkranz, dem fürchtertichsten Hornerpaar mit ihrem abgeschornen Haar, und ohne Schuh, mit Krenz und Segen

Alles gegen ein Bischen Wein und Bier, Eyer, Butter und Schmalz!

AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

Non-Real Property and the second of the seco

We Heren I Little make the Comple

## Fünftes Rapitel

English and the state of the st

A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE

Paulus III., Schöpfer ber Jesuiten, und Paulus IV.,
der achte Dominikaner 3).

a section disting bit being the section of

Paul III., Farnese, wurde gewählt, wie viele Papste gewählt worden sind, weil ihr Alter Hoffnung eines baldigen Abtritts versprach, aber die Cardinale irrten, wie viele Chemanner, die alte Frauen nahmen; Paul übers lebte viele seiner Wähler, und pontificirte 15 Jahre. Meisster in der Verstellungskunst, schien sein ganzes Dichten und Trachten bloß auf Erhebung seiner Familie zu gehen, und er soll keinen Anstand gefunden haben, sich zu seinem Zweck selbst corsischer Banditen zu bedienen. Maisland stand ihm vorzüglich vor Augen, da die Familie Sforza im Aussterben war, aber Franz I. und Carl V.

<sup>\*)</sup> Earbinals Quirini Imago optimi Pontis. Pauli III. Brescia 1745, eine ungeheure Lobschrift. Maximes politiques du Pape Paul III. par Guedeville. Haye 1716. 8. Kiesling Epist. ad Quirinum de Gestis Pauli III. Lips. 1747.
4. Carracioli Collectanea de vita Pauli IV. Colon. 1612.
4. und Magii Disqu. hist. de Pauli IV. inculpata vita Nap. 1672, sind auch nichts weniger als unpartheiisch.

waren allzu machtige Nebenbuhler, er gab also Parma und Piacenza seinem Sohn Ludobico, was er als Furst bes Kirchenstaates nicht hatte thun follen, und ohne Einswilligung des Kaisers nicht thun konnte.

Diefer junge Buftling, der felbst den jungen und fcbenen Bischof von Faenza (nach Barchi) - noth zu chtigs te, woruber diefer aus Merger farb, ber Bater Papft aber. da diese Schandthat viel Aufsehen machte, nur von ingendlicher Unenthaltsamfeit wrach, und - abfole virte, murde ermordet, mas Daul ein fruberes Grab bes reitete, ber Raifer aber gab nun die Berzogthumer feinem zweiten Sohn Octavio, als er feine naturliche Tochter freite. Es foftete ein Jahr Dube und Intrique, um bem Erbtheil Petri nur wieder Caftro und Ronciglione zu schaffen, und bas Saus Farnese ftarb aus, wie bas Saus Medicis, bie amei Sahrhunderte lang Nebenbuhler maren; "la Farina del Diabolo va in Crusca (das Mehl des Teufels wird zu Kleien)." Beibe Saufer aber gaben ber Welt einige große und berubmte Manner, und Alexander Karnefe. ber Schrecken ber Niederlander, glanzt unter den Belben ber Geschichte. 486

Wir wollen Paul, diesem stolzen Lieutenant Gotztes, nicht verargen, wenn er früher an die Fortpslanzung der Menschheit dachte, als an die des Reiches Gottes. Er hatte zwei Enkel, wovon des einen Vater und des andern Mutter seine leiblichen Kinder waren, die er zu Carbinalen machte, aber daß es ihm mit dem Concil so wenig Ernst war, verdient unsere Rüge. Der Schlausopf freute sich über die Weigerung der Protestanten, einem Concil beizuwohnen, denn sie zog ihn einstweilen aus der Verlegenheit, recht gerne ließ er seine Legaten in Deutschland verspottet werden, und Carl V. ergrimmte nur desto mehr gegen die Ketzer. Meisterhaft spielte er die Conciliens Posse durch die veränderte Wahl der Städte: zus

C. J. Weber's fammtt, W. III. Papftthum III.

erft follte Mantua ber Sammlungsort fenn, benn er mufite. baf ber Bergog fich bagegen feten murbe, bann Micenza, wohin wieder andere nicht wollten, endlich Trient, aber auch ba mar bie Luft zu ungefund, baber fprach er von Bologna. Sochst unzufrieden mit bem Raifer, ba er bei feiner Macht einen Religionebers aleich ober bas Interim ftiftete, fatt bie Protestanten mit Stumpf und Stiel auszurotten, erbot er fich, 42,000 Mann Infanterie und 500 Reiter zu ftellen, erlaubte Carl Rirchen = und Rlofterguter in Spanien zu nehmen, und perforach felbit eine Rriegsbeifteuer von 200,000 Ducaten. Es blieb beim Interim, bas gelehrte Theologen mit bem Benoticon Raifer Benos, mit der Ecthefie des Rais fere Bergelius und mit bem Inpus des Raifers Confians verglichen, ber gemeine Mann aber fagte: "Sute bich por bem Interim, benn es hat ben Schalf bins ter ibm!"

Wir wollen Paul banken, bag er in feiner Bulle v. 3. 1536 die Indier fur Menschen erflarte, und nicht fur Durang outangs, mas vielleicht in unferer Beit gefche ben ware, wo Abam und Eva nicht mehr unfere Stamms altern, fondern an beren Stelle Affen gewesen fenn follten, und Philosoph Meiners folche fo tief unter Die Cels ten und Weißen fette, bag man leicht auf Thiere wieder batte gurudfommen fonnen, beren die Eroberer 10-12 Millionen Schlachteten. - Wir wollen annehmen, baß es ihm mit ber Ausschnung ber beiden Rebenbuhler Carl und Frang vollkommen Ernft gewesen, ale er nach Mizza ging, und lacheln, bag bor ber Unterredung mit bem Raifer zu Buffeto die Frage im Confistorio debattirt wurde: Db es'fich gezieme, baß ein Papft bem Raifer nachreife? welche ber bernunftige Cardinal Sadolet dahin entschied: "baß die Ehre und Burde ber Rirche barinn beffebe, was zu ihrem Ruten und Frieden bienet." Bir wollen ihm baufen, bag er

Gonner der Gelehrten war, woran wohl Bembo Untheil hatte, und ihm verzeihen, daß er aus Geiz 74 Cardinale machte, und von Freudenmadchen — Milchzinns nahm, die auch freien Zutritt zu ihm hatten, was wir bei seinem Alter und seiner Wurde auf Nechuung der Hoffsnung sie zu bekehren setzen wollen; wir lächeln zu seinem über England ausgesprochenen Bann, und zu seiner Berschenkung Schottlands, wie die Britten; aber ganzernst und traurig mußen wir werden, wenn wir an sein surchtbares Geschenk benken, daß er der Welt hinterließ — die Bestätigung des Jesuiten Drbens, 4540!

Paul III. ftarb 1549, und Carl fagte bei ber Nachricht von feinem Tode: "Bei ber Leichenoffnung fine ben fich gewiß 3 Lilien in feinem Rorper." Der Pallaft Karnese ift ein Beweis seiner Liebe zur Runft, ben Michael Angelo erbaute, aber leider! aus den Quaderffeis nen bes erhabenen Colifaums, bas Alarich und Attila verschont hatten. Er liebte auch die Malerkunft, und scheute felbst schlupfrige Gegenstande nicht, und so hat benn auch auf feinem Grabmale - eines ber ichonften au Rom - bella Porta die Religion fo reizend barges ftellt, daß ein hitziger Spanier das that, mas nach Plis nius (XXXVI. 5.) an der Benus des Praxiteles auch geschehen fenn foll, baber spatere Papfte die nachte Religion in ein Gewand von Brong fleibeten; Die Figuren ber Dapfte find por folchen Entweihungen gefichert, benn fie find meift sigend dargestellt, was nicht nur weniger ebel last als stehend, sondern auch in ber That die etle Idee eines Alten erreget, ber, am 3mange leidend - auf bem Rachtftuhl fitt! Paul foll aus Merger uber feinen Reffen Octavio in die Grube gefahren fenn, alt 82 Jahre (82 Sabre find allein bollfommen binreichend). Oft wies berholte er in feinen letten Tagen : "Et peccatum meum contra me semper, \*)" worunter er feinen Repotismus

<sup>\*)</sup> Und meine Gunde ift immer bor mir. (Pfalm 51).

verstand, wir aber lieber ben Jesuiten Drden verstehen mbaen.

Ein Spanier, Don Inigo de Lonola, der über die Legenden ein Narr geworden war, wie Don Quirotte uber Ritterbucher, ftiftete ben ichlimmften aller Orben, beffen 4tes Gelubde unbedingter Gehorfam gegen ben Dauft mar. Sein 3med ging ursprunglich auf Miffionen zu Bekehrung der Beiden, Juden und Duren, und ber unschuldige Schwarmer, ber gar nicht von weitem baran bachte, mas aus feinem Rindlein werden wurde, erlebte felbst noch, daß sein Orden schon 4556 an Die 1000 Glieder gablte, worunter schon Diejenigen Leutchen waren, die aus feiner Compagnie geiftlicher Soldaten eine Gefellschaft achter Schlaukopfe, und aus feinen phantaftischen Exercitiis spiritualibus\*) ein Guffem bes Priefter = Machiavellismus bildeten, wie die Berren Lainez, Aquaviva und Canisius, genannt Canis Austriacus - weit, weit über ben Horizont bes spanischen geiftlichen Don Quirotte! Ohne Die fcmarge Galle Inigos, mit ber der Doctor Colombo die Pfortadern desfelben voll ge= ftopft fand, hatte es nie vielleicht einen Jefuiten Orden gegeben, ober waren bamals ichon Rampfe Diferialeluffiere bekannt gemesen; ohne Jesuiten mare ber Protestantismus burch gang Europa geschritten, wie die Revolution Frankreichs, und wir hatten jest vielleicht eine freiglaubige, vernünftige und daher einige beutsche Rirche, ohne von Rom mehr etwas zu wiffen!

Diese Infarctus des Inigo und der Christenheit bes machtigten sich ganz der Kaiser und aller Großen, wurden die Seele des Jojährigen Krieges, der Deutschland zerfleischte, und dessen Eultur um einige Menschenalter zurückwarf, herrschten auch in Frankreich, wie auf der pyrenaischen Halbinsel, wo die Konige aus der Pand

<sup>\*)</sup> Geiftliche Uebungen.

ihrer mit dem Staate vereinten Ritterorden in die weit schlimmern Sande der Jesuiten geriethen, und wurden Alles. Kein Wunder! wenn Protestanten in der Derbsheit des 46. Jahrhunderts nicht von Jesuiten, sondern von Jesuweiter und Jesuwider sprachen, das Ordenss

wappen IHS, im Strahlenglanz und blauem himmels, glanze, mit der Devise in majorem Dei gloriam, vers dollmetschten vors und rückwärts: "Ihr Heillosen Schurken, Send Huren läger," und sprachen: "Der Teufel habe sie zum letzten Stich aufbewahret, als Sau As, daher sie auch Sauiter hießen. Die Jesuiten konnten und wollten nicht sagen, was sie so eigentslich wären, daher sagten sie: tales, quales (diesenigen, welche). Gegen die Riesengestalt der Solipsorum, die sich nach Jesu zu nennen wagte, während selbst die stolzen Nachstolzer Petri nie den Namen Petrus zu sühren sich erlaubsten, und die sich über alle 4 Erdtheile verbreiteten, war, Napoleon nur ein Knabe!

Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum! \*)

Es ist Jammerschade, daß Philosophen und Witgeister nicht die Bahn verfolgten, welche die Theoslogen mit so viel Derbheit als Muth gebrochen hatten. Wenn sie mit noch so viel Gluck, namentlich Franzosen, über Papste und Monche spotteten, so ließen sie doch die gefährlichsten, aber gefürchtetsten aller Monche in Ruhe, wie selbst Montesquien, Boltaire und Roussean thaten. So arbeiteten denn die Schwarzen in majorem Dei Gloriam darauf los, daß sich einem die Haare sträuben. Diese beliebte Formel in majorem Dei Gloriam erscheint als die größte Blasphemie zu einer Zeit, wo man gemeinen Gotteslästerern oder eigentlich Fluchern — die

<sup>\*)</sup> Ein Ungethum mit graufem Saupt, Unformlich und Des Lichts beraubt. (Latein. Sprichm.)

Bunge ausreißen zu mußen glaubte gur Chre Gots tes, als ob die armen Menschlein die Ehre des Allmach tigen - verlegen fonnten!

Gerbin und La Chalotais hatten die Ordens Befete ju prufen, und bas Refultat ber Prufung (ges heime Inftructionen fonnten fie nicht prufen) mar, baß Servin ben Orben l'ordre fondé plutôt en privileges qu'en règles nannte, und La Chalotais "le fanatisme reduit en principe et règle." Die Folge davon war, daß diese papstlichen Leibgarden, zwar für die Chre bes Primate und die Untruglichfeit des Papfies wie pro aris et focis fochten, aber auch wieder, wenn ihr Ins tereffe es wollte, die ungehorsamsten Gobne ber Rirche maren, benn fie glaubten gewiß am wenigsten an die Gott. lichfeit bes Papfithums, und lachten über Bullen und Breven. Gie verhielten fich gar bald zu ben Papften, wie die Majores Domus zu den schwachen Merovingern, und machten es um fein Saar beffer, als die Pratorianer Altrome, und die Streligen und Janitscharen ber Czaare und Groffultane.

Sie fuchten und gewannen überall politifchen Gins fluß, mahrend ihre braunen Bruder, die gleichfalls neuentstandenen Capuziner, fich fo wenig darum befummerten als bas Bolf, bemuthig, wie es Geiftlichen gufieht, ja fich von den schlauen Schwarzen am Bart berumführen ließen, wie dumme Bodlein. Die Bettelmonche, fo gable reich fie auch maren, hatten nicht ben 10ten Theil ber Reichthumer Diefer Jefuiten, fie plunderten nur bas arme Bolk, um ein Bischen Maulfulle, Jefuiten aber bie reiche und hohere Welt, und wußten als achte Cartouche und Beutelschneider mit einem Buge mehr zu fangen, als bie Graubarte in vielen Jahren nicht. Roch weniger mischten fich in Welthandel die in diefer Epoche entstandenen Ges fellschaften ber Bufer; fie pflegten Rrante und Dils grime, gaben Unterricht, und ftatteten arme Dabden aus,

trosteten Sterbende und Verurtheilte und begruben sie. Schwan hat in seinem bekannten Werke, wodurch er die Rutten verewigen wollte, weil er annahm, ihr Ende sen gestommen, alle abbilden lassen, sogar einen bußenden Buch handler, vermuthlich weil er selbst einer war, der aber so frisch und wohlgenahrt aussieht, daß er entweder erst aufängt zu bußen, oder so verstockt und unverschamt senn muß, wie ein Nach drucker aus Schwaben.

Diese fdmarze Rotte, burchaus verschieden von ben auten, auch schwarz gefleideten Gobnen Benedicts, mache ten der Welt glauben, daß Religion und fittliche Beredlung ber Menschheit ihr bober 3med fen pristinam ecclesiae faciem \*) - wahrend fie alle G eiftes freiheit zu unterbruden, und unter bem Mantel ber Religion zu berrichen fuchten. Gie empfahlen bie Schlechten Bucher ihres Ordens, und castrirten die Werke ber großen Alten, die Beichte war ihnen, was Napoleon die gebeime Dolizei, und durch den Beichtfinbl und das Monopol ber Schulen gelang ihnen ber Plan vollkommen, die Großen und ihre Maitreffen ju leiten. Die Gewiffensleitung reicher Matronen batte, wie ihre gerühmten Miffionen, mehr Bereicherung gum 3weck, ale Chriftenthum, und es gelang ihnen, bas Licht ber Reformation, bas faum aufgesteckt mar, in vielen Staaten wieder auszuloschen. Bewegen fie nicht felbft im 19. Jahrhundert wieder die Lichtpute in aller Stille unter ber Rutte? Rury! Jesuiten maren nichts weiter, als politische Atheiften und Scheinheilige Schufte, beren Geschichte man nicht lefen kann ohne ein - fleines Rieber! \*\*)

<sup>\*)</sup> Die form ber ursprünglichen Rirche wollten fie wieder ber-

<sup>\*\*\*)</sup> Extraits des Assertions dangereuses, que les Jesuites, ont enseignées etc. Amst. 1763. 3 Vol. 8. bie Möncherei III. 2. I. Abth. S. 215 — 589.

Sicher gab es unter 22,000 Jefuiten madere Manner. gute Gelehrte und Erzieher, aber fie ftanden unter ftrengffem Gehorfam gegen die Dbern, und nur die Nostri \*) Cetwa 400, und auch diese nicht alle) waren eingeweiht in bie Sollenplane und Geheimniffe bes Ordens. 2Bas Gingelne, oder die Externi \*\*) für Wiffenschaft und die Ergiehung thaten, wie beschamt und verloren febt es ba por bem ungeheuern Deficit, das ihr Geifiesdruck in. Staat und Rirche hervorbrachte? Bie viel Gutes haben fie nicht verhindert, und wie weit waren wir nicht obne ibren Obscurantismus, ben man eben fo aut Gefuitismus nennen durfte! Rriege und Bolfs-Unruben, Gift und Dolch waren in ihrer Sand geheiligte Mittel, um ihr Uti possidetis (gleichviel, wie ihr zum 3wed fommt) durchzuführen - ber 3 wed heiliget die Dit. tel - und Wiffenschaften trieben fie nur, um fich geachteter zu machen; ihnen war nicht um Denken, ober Aufhellung des Berftandes ju thun, baber beschäfe tigten fie auch nur Gebachtniß und Phantafie. Gie fragten einst den ehrlichen Jean Jaques, wie er es mache, mit fo viel Beift, Feuer und Beredfamkeit gu fchreiben. "Mes Pères!" erwiederte der Philosoph, "je suis faché que mon secret ne soit à l'usage de Votre Societét c'est de ne dire jamais que ce que je sens en pense!"

Gering war die Zahl der Eingeweihten, aber alle, auch nicht Eingeweihte, befeelte ein Brudergeist, wie er Nationen zu wunschen ware, selbst mißhandelt und auszestoßen, blieben sie ihrem Orden treu, wozu freilich Furcht vor dem mächtigen, überall verbreiteten Orden das Meiste beigetragen haben mag. Sie sprachen von ihrem Orden, wie einst der Preuße von Fritze, und es ware zu wunsschen, daß alle Monarchen so genau von Allem unterrichs

\*) Die Unfern.

<sup>51+)</sup> Die Auswartigen, nicht Gingeweihten.

tet wären, als es ber Monarch bieser Schwarzen war. Sie erschienen als Engel des Lichts und Freunde der Aufklärung, weil sie Wissenschaften pflegten, und seinere Sitten hatten als die Bettelmönche, waren aber gewiß deren schlimmsten Feinde durch die Ard ihres Unterrichts. Physik und Mathematik kounten ihrem Plane nicht schaden, desso mehr aber gesunde Philosophie, uncasstrirte Geschichte, und uncassirirte Classifer; daher man diese auch noch heute nicht sindet, da wo diese Unholde lange gehaust haben. Und wo sollten helle Begriffe über das Wesen der Religion herkommen, da die saubern Väter zwar viel von Religion zu sprechen wußten, um ihrer zeitlichen Vortheile willen, aber im Grunde gar keine hatten, wenigstens keine Religiosität? Ein Franzose nennt ihre Weise l'art de ehicaner avec le bon dien.

Jeber, ber Geift und Berg hat, verabscheut ihr Gn= ftem ber Berfinfterung, ihre anschmiegende Schanbe moral und Cafuiftif, Probabilismus, philoso: phische Gunde, Richtung bes Borfages und Borbehalt in Gebanken - Alles im vollendetften Biberforuch mit Moral-die felbft Sochverrath, Aufruhr, Ronigsmord und jede Art Ungucht zu beschonigen mußten. Mit ihrer Schandmoral ichlaferten fie bas erwachte Gewiffen ber Miffethater am Staate und an ber Menschheit als Beichtvater ein, und abfolvirten furzweg. Go war Louis XIV, einft traurig über bie schweren Auflagen feines Bolfes, und der Jefuit Tellier überbrachte ihm ein Gutachten der Sorbonne: "daß alle Sabe feiner Unterthanen ja fein Eigenthum fen." - Die Dragonaben gegen Protestanten galten für remedia animae, \*) wie einst die Stiftungen an Rirchen und Rloffer in der letten Stunde des wilden Raubritters, und

<sup>\*)</sup> Seelenheilmittel.

als den Großen auf dem Sterbebette seine Sunden bissen, wußte ihn Tellier mit den letzten Sacramenten so zu bestuhigen, daß er ausrief: Qu'il est aisé de mourir. Beskanntlich werden mit dem Krankenbhl in Todesgesahr alle fünf Sinnen gesalbet mit der Formel: Indulgeat tibi Deus, quidquid per visum, aurem, tactum etc. deliquisti. Deuis sündigte am meisten durch den sechsten Sinn, der nicht gesalbet wird, jedoch unter tactum verstanden werden kann.

Wenden wir den Blick ab von einer Gesellschaft Mensschen, die des Menschenfreundes Herz nur mit Trauer erfüllen, und auf den Nachfolger Pauls, Julius III. del Monte, der Legat am Tridenter Concil gewesen, und der französischen Parthie ganz ergeben war. Durch sein Geld stach er den würdigen Cardinal Polus, wie den von Frankreich gewünschten Guise aus, und so wie er der liederlichste aller Cardinale genannt werden mag, so auch der liederlichste und leichtstünnigste aller Papste. Auf seiner schonen Billa Julia genoß er mit Cardinal Simia und seiner Nichte Erstlia alle Lüste des Lebens, und ließ Papstetum Papstitum seyn, aber schon war es doch, daß er Octavio Parma zurückgab und sagte: "lieber ein armer, redlicher, als ein reicher und und ankbarer Papst!"

Kardinal Simia war kaum 16 Jahre alt, sein Affens Auswärter und Ganymed (baher ber Spottname Simia, Affe), als er ihm seinen Cardinalshut gab, den jeder neu angehende Papst verschenken kann, die Cardinale murrten, aber Julius sagte: :"Potta di Dio!" (sein obsedner Leidssluch) was habt ihr de un an mir gefunden, daß ihr mich zum Papste machtet?" Sein Arzt hatte ihm wegen der Gicht Schweinesseich verboten, es kam also

<sup>\*)</sup> Gott vergebe bir, mas bu durch Auge, Dhr, Gefühl 2c. gefündigt.

feines auf die Tafel, und der Erdengott rief entrustet:
"Del Porco! al dispetto di Dio!\*)" aber der Magen richtet sich weniger nach dem Willen der Erdengotter, als der ganze Staat — oder gar Hössinge, die an einem heißen Sommertage, als der heilige Bater in bloßen Unterkleis dern herumging, sogleich auch ihre Oberkleider abwarfen, wobei Julius die naive Bemerkung machte: "D wie viel verdanken wir nicht unsern Kleidern!" Er entschuldigte einst seine Auswallung über einen ganz kalt auf die Tasel gesetzen Pfauen: "Hat sich Gott nicht selbst über einen Apfel so erzürnt, daß wir darsüber um das Paradies gekommen sind?" Unter Päpsten und Elerisen gab es sicher mehr Freigeister, als unter Philosophen, diese sind Atheisen theoretische, jene aber waren acht practische Atheisen.

Die fanatischen Verfolgungen unter Königin Maria von England machten Julius viele Freude, daher er eine Munze schlagen ließ: "Gens et regnum, quod non servit tibi, peribit \*\*\*)" und noch mehr Freude machte ihm die Ernennung eines Patriarchen Abyssiniens, über welchen vergänglichen Hoffnungen er aber das Zeitliche gesegnete, nachdem er 5 Jahre lang die Schande des heiligen Stuhles gewesen war. Zu Rom war er S. Heiligkeit, aber unter Protestanten würde er als Landpfarrer abgesetzt, oder zu Stuttgart wenigstens in die Bibel (so hieß das Gefängsniß strässlicher Geistlichen), wo nicht gar auf den Asberg gekommen seyn.

Marcellus II. Cervini, der ungemein viel Aehnlisches mit Hadrian IV. hat, war ein wahrer Stifter des Friedens, der große Reformen in der Kirche und im Hause im Sinne führte, aber schon nach 22 Tagen starb. Er wollte nicht einmal eine Wache, nicht einmal silberne und

<sup>\*)</sup> Schweinefleisch her! Gott jum Eron!

<sup>\*\*)</sup> Land und Bolt, fo dir nicht gehorcht, wird gu Grunde geben,

golbene Gefaße, ba er Statthalter eines Mannes fen, ber folche nie gehabt habe (von einer Statthalterei mußte biefer Mann noch weniger), und hielt feine QBurbe fur feine herrlichkeit, ofters die Worte Sadrian's wiederhos lend: "Es gibtnichts Elenderes alseinen Papft," und bei einer Borlefung aus G. Bernards Berken fcblug er auf den Tisch, und seufzte: "Wie kann ein Dapft felig werden?" Indeffen außerte er boch gelegenheits lich der Turkenhulfe, daß die Lutheraner noch weit gefährlichere Keinde sepen, mas auch feinem Widerspruch unterliegt, und daber wollte er das Concil von Trient wieder einberufen, als ihn der Tod überraschte. Papste mit Marcellus Grundsäten haben nie lange regiert, ober wie ber Berfasser von Rome et ses Papes sich ausdruckt: ,dans l'histoire de Rome l'honnête homme ne fait que passer." Ueber ihrem heiligen Stuhle schwebte ftets bas Schwert des Damocles, und über ihrer Tafel etwas noch Gefährlicheres, weil es - unfichtbar ift!

Paulus IV., Caraffa, Mitstifter des Theatiner : Dr. bens, ber in Baiern fo viel Glud machte, baf Alles nach bem Sauptstifter Cajetan sich Cajetan taufen ließ, trug über den Cardinal Volus, den Maria von England gern auf Vetri Stuhl geschen hatte, ben Sieg bavon, und Alles war besturgt, benn ber Cardinal Caraffa, jest ein Greis von 80 Jahren, mar wegen feiner Site und Strenge bekannt, und blieb ftete Theatiner-Monch, ober recht eigentlicher Dominicaner. Als Cardinal Freund Des Erasmus, war er als Papft fein Reind, und ließ beffen Werke verbrennen; vielleicht batte er ihn felbst verbrennen laffen, wie Berguin und Dolet, die auf dem Scheis terhaufen ber Sorbonne endeten, wenn er noch gelebt hatte. Als Cardinal war er ein Feind ber Jesuiten, als Papft ibr Freund. Caraffa blieb fich ale Papft in nichts gleich, als in feiner Teindschaft gegen Raifer Carl V., und trots feines hoben Alters war fein Ropf, wie Muratori fagt,

ein kleiner Besub, an bessen Fuß er auch geboren war. Die Undulbsamkeit der frubern Papste war meist Wirkung ihrer Politik, mit Paul stieg die Wuth der Glaubenss Berfolgungen auf den Stuhl Petri und wurde zum reinen — Kanatismus!

Sein Borganger hatte allen Pomp verachtet, er liebte ihn aus Stolz, und aus Priesterstolz sing er mit allen Mächten Handel an zur unschicklichsten Zeit. In hiße und Zorn stieß er Gesandte herum, wie seine Bedienten, dem Gesandten von Ragusa siel er in den Bart, und den Statthalter Roms trat er mit Füßen; er schimpste und fluchte ärger als ein Kärner, sprach gleich vom Kopfabsschlagen, und tobte dermaßen, daß ihm oft der Athem stockte. Der Landvogt Festus sagte zum Apostel: "Paule! Paule! du rasest, dein vieles Wissen macht dich rasen," dieß war nicht der Fall unseres Paulus, sondern reiner Hochmuth, Heiligkeits und Priesters stolz!

Paul haßte Carl V. schon als Cardinal, und ba ber Raifer Neapel und Sicilien an Spanien abtrat, schlug er die Belehnung ab, und erregte fo blutigen Rrieg zwischen Spanien und Frankreich. Er wollte Reapel bem Erbtheil Vetri einverleiben, aber Alva mußte es zu machen, baß ber folge Priefter Gott bankte fur ben Frieden, ber noch weit nachtheiliger ausgefallen ware ohne die Bigotterie Philippe II. Der gleich bigotte Bergog von Alva ging nach Rom, um den beil. Bater wegen der Feindfeligkeiten um Bergeihung zu bitten, und Schauer ber Ehrfurcht ergriff ben wilden Rrieger, daß er bei ber Mudieng faft Stimme und Befinnung verlor. Recht pazzig und untlug benahm er sich gegen Kerdinand, als dieser Kaiser ward - ohne feine Ginwilligung - verweigerte beffen Gefandten Bugmann die Audienz, und der Gefandte Bargas, den Philipp fandte, fleifte ibn nur in feinem Starrfinn. Allgemein war ber Unwille gegen diefen Paul, und Cangler Gelb,

meinte sogar, da Kaiser Audolph I. niemals gekrönt wors ben, folglich auch nicht Kaiser gewesen sey, so hatte er auch Bologna und Romagna nicht schenken können, solglich müße sie der Papst wieder herausgeden. Kaiser Ferdinand solle sprechen, wie jener römische Senator, den der Consul nicht anerkennen wollte: Si ego non sum tibi Senator, nec eris mihi Consul! \*\*)

Elisabeth, Ronigin Englands, hatte Paul bas Compliment gemacht, und ihre Thronbesteigung notificirt; fatt des Gludwunsches erklarte er fie der Regierung unfabig, weil fie nicht aus rechtmäßiger Che ftamme, und die Ratholifen mußten es entgelten. Paul entband Beinrich II. von Kranfreich bes Baffenftillftands-Gide von Baucelles, worauf der Berluft der Schlachten von G. Quentin und Graveline folgte, Frankreich jum Frieden von Cambray gezwungen, und in allen Jammer der Lique gefturzt wurde. Alexander hatte fich schon Gleiches gegen Kerdinand von Reapel erlaubt, wie Clemens VII., ber Frang I. gleichfalls von feinem Eid abfolvirte. - Go fpielten bie beiligen Bater mit bem Gibe, und verleiteten Ronige zu gleichem Wortbruch, baher auch Carl V. nie anders schwur, als: "Fé de hombre de bien! \*\*) " Heinrich II. wollte so wenig vor bes Papftes Richterstuhl erscheinen, als Carl und Kerdinand, und fo lud ihn Paul vor Gottes Richterftubl, ber Konig ließ ihm aber miffen: "babin wurde er fommen, zweifleaber ibn an zutreffen!"

Dieser Theatiner-Monch auf S. Peters Stuhl glaubte bei der Nachricht, daß Carl seine Krone niedergelegt und die Monchskutte genommen habe, er muße wahn sin nig (impos mentis) senn. Der 80jährige Monch, der in diesem Alter noch nach der Papstkrone griff, konnte nicht bez greifen, wie ein Kaiser von 56 Jahren des Herrschens

<sup>\*)</sup> Benn ich in beinen Angen nicht Senator bin, fo bift bu in ben meinen nicht Conful.

<sup>\*\*)</sup> Beim Worte eines Chreumannes!

mude senn konne, und war wohl eher impos mentis, wie ber spanische Dichter, ber beim hintritt Carls sang:

Por tumulo todo el mondo, por luto el ciclo, por bellas antorchas pon las estellas, y por llanto el mar profondo!\*)

Danl erklarte die Bahl Raifer Ferdinands fur bedentlich. weil sein Thronfolger Max meist unter Lutheranern aufgewachsen fen, und fegerifche Rurfurften nicht mablen fonnten. Der Raifer befahl baber feinem Gefandten, Rom binnen 3 Tagen zu verlaffen, und Gr. Beiligkeit gerubten gelindere Saiten aufzugieben. Der Reiche = Bicecangler D. Gelb leitete Kerdinand, wie ein Raunig. "Man lacht jett über ben Bann," fagt Geld in feinem beruhms ten Gutachten, "bor bem man fonst zitterte, man bielt fonst Alles, was von Rom fam, fur beilig und gottlich, jest fpeiet manniglich, er fen alter ober neuer Religion, darüber aus. Die alten Raifer haben die Papfte beim Ropf ges nommen, geftodet, gepflodet und abgefett, wir haben felbit erlebt, wie Carl mit Clemens umgegangen, folches Ernftes find Em. Majeftat nicht einmal benothiget. Uebrigens weiß man, baß S. Beiligfeit die Cardinale, welche Mahr: beiten fagen, Beffien und Marren gescholten, folche mit Stecken geschlagen, woraus abzunehmen, baf biefele ben Alters ober anderer Zufälle wegen nicht wohl bei Bernunft und Ginnen fenen." - Bon biefer Beit an bachten unfere Raifer nicht mehr an die Rronung gu Rom, und hatten schon fruber nicht baran benken fole len, benn schon Rurfurft Gebhard von Coln nannte fie ein Lumpenmert.

Loblich waren Paule Reformen zu Rom, wie feine

<sup>\*)</sup> Sein Grabmal ift die gange Welt, Der Baldachin des himmels Belt, Der Kergen Pracht das Sternenheer, Die Thranenfluth das tiefe Meer.

Sittenfirenge, und bie Bebung bes Theatiner, Orbens. ben er stiften half, kann man dem Bischof von Theate und dem Monchofopf zu gute halten, wie Papft Coleffin feine Coleffiner. Diefe nenen Bettler nannten fich auch de Providentia, denn ber Geift ihres Ordens mar lediglich, von der Vorsehung zu leben d. h. von felbft bargebotenen Allmofen, und von dem: Wer nur ben lieben Gott lagt walten. Damals gedieben fie in Schlaraffenland, in Italien, wie in dem frommen Baiern. Accht monchisch war Pauls haß gegen bas Nackende in ber Runft, baber er einige Figuren bes Michael Angelo burch Bolterra übermalen ließ. Der ben Bignamen Sofenmaler erhielt; fein Abichen mag ehrs lich gewesen senn, aber andere beilige Bater beuchelten gleichen Abschen, die das Racte in natura nichts wenis ger als haften. Aber bagegen hatte Paul nichts, daß fein Staatssecretar, ber berüchtigte bella Cara, Erzbischof bou Benevento, feinen Galateo fcbrieb? fragt vielleicht mancher, mit Sterne, ber Galatea baraus machte, und bas unichuldige Sittenbuchlein, das eigentlich eine langweilige Unweisung gur feinen Lebensart fenn foll, einen schmutzigen Roman, a nasty Romance nannte. Etwas ganz anders find Casas Capitoli del forno, dei Baci del Martello, della Stizza und del nome di Giovanni. Vielleicht faufte schon Mancher, burch Triftram Shandy verleitet, Galatco, um etwas Aehnliches zu finden!

Schandlicher als Cafas Capitoli, dem man sogar ein Buch de laudibus Sodomiae zuschrieb, (vielleicht das Capitolo del forno) ift Pauls Juguistionsgericht zu Rom, das er auch in Neapel einsühren wollte, und sein Retzerhaß; glücklich, daß er solchen nur in Italien, und Spanien ausüben konnte. — Lächelnd lesen wir, daß er Irland zum Königreiche zu erheben gernhte, aber nur zurnend, daß der Bater der Christenheit den deutschen Religionsfrieden 1555 nicht anerkannte, weil er ohne

ihn geschlossen sen, und so setzte er auch das Concil von Trient nicht fort, und erklarte das Inquisitionsges richt für das wahre Concilium. Sein Index librorum prohibitorum oder Büch er Derbot, 4545, stand neben dem Jesuitenorden zum Kampse gegen die erwachte Vernunft, und keine Vibliothek war mehr sicher. — Paul ließ eine Menge Vücher verbrennen, und wollte, daß Niemand sehen sollte, und da ist allerdings der kurzeste Weg, wenn man — das Licht auslöscht!

Pauls hitze, Strenge und Verfolgungsgeist machte ihn so verhaßt, als seine Neffen, und der haß brach los, als er noch mit dem Tode kampste. Der Pobel stürmte das Inquisitionsgebäude und Kloster der Dominisaner, plunderte und brannte, setzte seiner Bildsaule einen Judens hut auf, und warf sie in die Tiber; 42 Tage dauerte der Tumust. Alle Wappen der Caraffa wurden vertilgt, selbst die Glashändler, die in den Straßen Biechieri, Carraffe ) riesen, dursten nur Guardate ) rusen, und Pasquino machte die Grabschrift:

Hic Caraffa jacet, superis invisus et imis, Styx animam, teilus putre cadaver habet. Invidit pacem terris, dis vota precesque, impius et clerum perdidit et populum, hostibus infensis supplex, infidus amicis; scire cupis paucis caetera? Papa fuit! \*\*\*\*

<sup>\*)</sup> Glafer! Flaschen!

<sup>\*\*)</sup> Schauen's!

<sup>\*\*\*)</sup> Hier liegt Caraffa, verflucht im himmel und auf Erden, beisen Seele in der hölle, dessen Aas im Boden ist. Der Erde mißgönnte er den Frieden, dem himmel Gebet und Gelübbe; ruchlos richtete er Elerus und Wolf zu Grunde; vor den Feinden froch er, gegen Freunde mar er treulos; wollt ihr Alles auf einmal wissen? er war Papst!

C. J. Weber's fammtt. W. III. Papftthum III.

Pasquino hat, wie wir wissen, ein boses Maul, und boses Maul wenig fidem; aber etwas Mahres pflegt boch meist dahinter zu seyn; und so war es auch hier, wenn er dem Fragenden! "Warum jammerst du?" erwisderte: "Ach, der Schimpf bricht mir das Herz!"
"Wie?"—"Du erräthst es nicht, sie haben mich," ruft er unter Schluchzen und Thränen — "sie haben mich eisnen — Papst genannt!"

## Sech stes Rapitel.

Das Concil gu Trient, das lette, fo Gott will.

Papstliche Politik, die alles unwirksam zu maschen wußte, was die Concilien zu Constanz und Basel besschlossen hatten, die sogar die Appellation an ein allgemeines Concil neuerdings zu verdieten wagte, wie Pius II. und Julius II. thaten, ja den alten Grundstat wieder geltend zu machen suchte: "Der Papststeht nicht unter, sondern über dem Concil," diese papstliche Politik wußte auch das berühmte Concil

<sup>\*\*)</sup> Sarpis, Pallavicinis und Saligs Berte find bekannt, aber eine neuere gute Geschichte immer wünschenswerth. Die Widerlegung des Cardinal Pallavicini sehre Sarpis Glaub-würdigkeit nur in desto schoneres Licht. Sarpi schrieb als freier Mann, Pallavicini als Jesuit, der den Cardinals-hut verdienen wollte. Und welcher Contrast zwischen Sarpi und Baronius, oder gar Salig, der jedoch Wolfenbüttler Handschriften benühte, und dadurch brauchbar ist.

von Trient fruchtlos zu machen, nachdem man durch mehrere dazu vorgeschlagene Städte, wie Mantua, Vicenza, Benedig 2c. Zeit zu gewinnen suchte. Alle Welt, kaien und Clerus, seufzten nach Resormen, Carl V. drang endslich durch, der in einem Concil das wirksamste Mittel ersblickte, den Papst zu zügeln, und die Protestanten mit lees ren Hoffnungen hinzuhalten. Schon seit 4530 suchte Eles mens ein Concil zu umgehen, Paul III. konnte nicht mehr anders, so groß war das Geschrei. Concilien waren den Papsten stets Steine des Anstosses, wie Königen die Stände.

Die Protestanten batten fich bisber immer gegen bas Wormfer Edict auf ein Concil berufen, und felbit im Nurnberger Bergleich fich nur bis dahin Dulbung ausbedungen, aber fie wollten ein freies Concil in Deutschland, die Papfte, Conftang und Bafel vor Aus gen, wollten folches in Italien, jene wollten ein Concil, wo fie ben Papft richten, diefer, wo er Protestanten richten konnte, und jest, wo fich die Reformation weiter entwickelt hatte, fanden fie, daß die Rirchentrennung fuglich fortdauern moge, und wollten gar keines, was gang folgerecht war. Indeffen hatten die Protestanten dem papstlichen Runtins zu Naumburg wohl etwas boflicher begegnen, und bas Dilecti filii bes beiligen Baters ansehen konnen, wie wir die Formel: Gehorfamfter oder unterthanigster Diener, oder auf der Rangel bas "Geliebte in Chrifto!"

Das längste, und bennoch ruhigste aller Concilien wurde am 1. Dec. 1545 von ben papstlichen Legaten, ben Cardinalen del Monte, bella Eroce und Polus eröffnet, aber schon die Abstimmung nach Köpfen — nicht nach Nationen — gab den Italienern das Uebergewicht, und die Ausschüße oder Comité's wurden ohnehin von den Legaten geleitet, unter denen del Monte hervorragte; das Concil ist nicht frei, war die allgemeine Klage. Mit leeren theologischen Streitfragen wurde die Zeit verloren,

ober für ben Papst gewonnen, die Hochwürdigsten sprachen alle nur durch Jesuiten die lateinische Kirchensprache, und der heilige Geist kam ganz in der Stille von Rom im wöchentlichen Postfelleisen. Als dorten zu Ferusalem der heil. Geist vom Himmel stieg, geschahe es unter gewaltigem Sausen und Brausen, das den ganzen Saal erfüllte, und er setzte sich auf die Zunge eines Jeden, alle Zungen wurden seurig, und sprachen in frem den Zungen, wie bei einem großen Gastmahl, wenn das Desert kommt. Zu Trient ging Alles ganz stille ab, und Alle sprachen nur Eine Sprache — schlechtes Jesuitenlate in. Ob sich die Bäter wohl immer verstanden haben, wenn der Britte mit Franzossen, und der Spanier und Italiener mit Deutschen sprach, da jede Nation das Latein nach ihrer Weise ausspricht?

Dier fpielten die Refuiten ihre erfte bedeutende Rolle, und spielten sie meisterhaft. Gie vollendeten die Spaltung, die die Reformation begonnen hatte, mit ganglicher Trennung; die katholische Rirche, bon ber fich fo viele Glieder auf die protestantische Seite zu neis gen begannen, befam feffere Grangen, und die alten Digbrauche wurden nicht abgeschafft, sondern geheiliget. Go wurde der Colibat geheiliget, von dem die Rirche Surengins zog, obgleich die Belt langft fpottete: "Rein freier Leben, ale fichere Binfe, ein Surlein bar neben und Gott bienen." Indeffen fetten boch bie Bater feft, daß die Sauferinnen ber Geiftlichkeit 40 Sahre alt fenn mußten, wobei die Frage entstand: ob 40 Jahre netto, ober 39 Jahr und einige Tage auch genugten? Die meiften waren ber Meinung, daß man es nicht fo genau nehmen muße, und auch der berühmte Moralift Bufenbaum, benn - Leges ecclesiasticae in odiosis sunt restringendae. ") Jener Weltgeiftliche hielt fich gar zwei

<sup>3)</sup> In argerlichen Angelegenheiten mußen bie Rirchengefebe ge-

Hauserinnen, jede von 20 Jahren, und verließ sich barauf, baß 20°× 2 = 40 find!

Bargas, ber Gefandte Carls V. fcbrieb von Trient aus an Granvella, Bifchof von Arras, 1551; "der Legat hat alle Scham verloren, er halt die Bischofe wie Sclas ben, und brobet immer fortzugeben. Es wird Alles bleie ben, wie es ift, wenn Gott kein Wunder thut, und wir werden zum Mahrchen und Gelächter ber Belt." - Jefuit Lainez suchte ben tollen Sat: "Omnia potest Papa, extra Jus, supra Jus, contra Jus \*)," noch zu Trient geltend zu machen, und wies auf das alte: "Beide meine Schafe" bin: "Schafe haben feinen Berftand, folglich mußen fie den hirten folgen, die birten aber forgen, baf feine Bolfe in die Schaf beerde Jefus fallen." Es fragte fich, wer die ABolfe nun waren? Protestanten, oder Papste und Resuiten? Jefus batte mahrscheinlich Lettere bafur erklart. Mit ber Uebereint unft fiand es bedenklicht: ber Papft fonnte nicht Papft, und Protestanten nicht Protestanten bleiben. wenn eine Uebereinkunft moglich gewesen ware - febt es ja schon immer bedenklich mit dem Accord einer Seftung, ober nur einer Jungfrau!

Stark sprach sich Psalmeus, Bischof von Berdun, über Rom aus, ein Cardinal rief spottisch: "Nimium Gallus cantat\*\*)," und der Bischof von La Baur, Dannesius, wies ihn recht wißig zuruck: "Utinam Petrus resipisceret \*\*\*\*)!" Jetzt singt der Hahn, wie sich der hl. Baster kaum traumen lassen durste, und hoffentlich werden

Deutsche - nicht nach fingen?

Die Bater machten sich's bequem: jeden Monat Eine Sitzung; die Ferien und die Ausschüffe nahmen auch viel Zeit hinweg, endlich, nachdem sie sich lange

Benn boch Petrus aufwachte!

<sup>\*)</sup> Der Papft fann Alles, außerhalb bes Rechts, über bem Recht, und wider bas Recht.

<sup>\*\*)</sup> Der Sahn (Gallier, Frangofe) fraht ju laut.

über Rang, Kleidung, Siegel, und ob man vom Glausben, oder von der Reformation anfangen wolle? herumgestritten und fromme Seuszer gegen Kezer ausgesstoßen, und das Nicäische Glaubensbekenntniß verlesen hatten, beschloßen sie in der 4. Sitzung: "daß die Tradistion so gültig sey, als die Bibel, die Bulgata so austhentisch als der Grundtert, und die Kirche die einzige rechtmäßige Dollmetscherin. Nicht ohne Grund hält die Kirche viel von Tradition — der eigentliche Fels Petri — auch läßt sich die Bulgata leichter lesen, als der Grundtert, und das Wort Gottes ist da in Kürze beisammen, und man kann die ungeheuern Folianten der Kirchenväter, Concilien und Päpste, die sich so oft widers dersprechen, entbehren, welcher Meinung auch wir beistimsmen müßen.

Die 5, 6. u. 7. Sitzung beschäftigte fich mit ber Erbfunde, Rechtfertigung, 7 Sacramenten, Transsubstantiastion, Meffe, Fegefeuer, heiligen, Reliquien und Ablaß. Gedem Decrete murde ein Bannfluch angehangt, und in ber 8. Sitzung, angeblich wegen Peft, bas Concil nach Bologna verlegt, wo gar nichts geschahe, und Paul baruber binftarb. Die Legaten fabelten bon Rriegsgefahr, von zu faltem Elima, aber eigentlich war es Furcht, daß bei bem voraussichtlich naben Ende bes Papftes ein versammeltes Concil gar auf die Idee fommen tounte, einen Papft ju wahlen, und Raifer Rarl bann auf noch unaugenehmere Ideen gerathen. Die Curia bachte: "Teber ift fich felbft der nachfte! was Wohl der Belt! Merkwurdig bleibt es noch, daß Paul III. ben beruhmten Argt Fracafforo gum Concilienargt machte, ber bas berühmte Lehrgedicht Suphilis Schrieb. Db er zu Trient feine Erfahrungen machte, erhellet nicht aus diefem Buche, aber eidlich bezeugte er, daß die zu Trient herrschende Rrantheit - anfiedend fen!

Julius III. ließ 1551 bas Concil wieder fortsetzen, bie Jesuiten Lainez und Salmeron spielten ihre Rollen, und

amufirten die Bater mit ben - Sacramenten. Dem Rais fer zu Gefallen erschienen auch einige protestantische Ges fandte von Seiten Brandenburgs, Sachfens, Burtembergs ze. aber nun brach Morit mit feinem Seer in's Torol, und Die Bater suchten das Weite. Diefimal war bas Concil ftarter befucht gemefen, felbst von unfern brei geiftlichen Gurfürsten in Person. Man beschäftigte fich mit dem beilis gen Abendmabl, und der faiferliche Gefandte Graf Montfort meinte, man muße wegen des frittigen Relche bis zur Ankunft ber Protestanten marten, benen man fos gar ficheres Geleit ftreitig machte; fo bisputirten zwischen binein Dominicaner und Franciscaner über Trans-Substantiation und Bufe und fehr belicate Fragen: Db man auch mit einem andern Raf als Waffer taufen burfe? Db eine Maus, die eine geweihte Softie gefreffen, den Leib des herrn gefreffen babe?

Man fuchte die Sache ber Protestanten auf die lange Bank zu fchieben; ein Pralat und Gefandter um ben andern verlor fich, und nun fam gar Moriz, ber felbit ben Raifer ju Innsprud gur Klucht brachte, geschweige Die gelehrten, aber furchtsamen Bater gu Trient, fo febr fie auch Mendoga zu bleiben bat, ber aber freilich Gols bat gewesen war. Luther, ber jett schon sauft rubte, batte gang recht prophezeit: "Der Papft'schleppt das Concil herum, wie eine Rate ihre Jungen, und wie Marculphus, ber ben Baum nicht fing ben fonnte, an den er fich hangen follte. Gi= ner fagt bem andern Bonum Mane (guten Mors gen), und zieht wieder beim, die verzweifelten Buben wollen mit fucheschwänzen die Rirche reformiren, und wer wird reformirt? ber große Schalf Diemand!"

Binnen 2 Jahren sollte sich bas Concil wieder sammeln, es wurden aber 10 baraus, und erst Pius IV. ließ ce 1562 wieder anfangen. Der Anfang war gut, da Rais serliche Majestat G. heiligkeit anheim gab, ob es nicht

räthlich sen, bei sich felbst anzusangen, man wurde mit mibr Segen auf andere wirken, die Jahl der Herren Cardinale könne auf die heilige Jahl der Apostel XII. oder doch wenigstens auf XXIV. beschräuft, und das Aergernist der allzuvielen Dispensationen, Exemtionen, Beneficien in Einer Person, ohne Rücksicht auf Berdienst, Kenntnis oder Frömmigkeit, abgestellt werden. Die Bischöse sollten hübsch in Loco bleiben, die Sacramente gratis ansgetheilt und mit dem Baun sparsamer umgegangen werden. Die vieslen Kirchensatungen und Ceremonien, ärger als bei Juden, wären zu vermindern, die Liturgie zu verbessern, die Mutstersprache einzusühren, das Fasten jedem freizustellen, und die Sitten des Clerus, vorzüglich der Klöster, mit Strenge zu berücksichtigen, Schön, recht schön — aber zu viel auf Einmal!

Deftreich und Baiern, um ihre Bolfer, Die fich ftark jum Protestantismus neigten, beim alten Glauben und im Gehorfam zu erhalten, brangen fogar auf die Communion sub utraque, und auf Priefter. Che (noch gab es in Ungarn vereblichte Priefter), aber die graubartis gen Bater meinten: "Gott fchenke allen die Gabe ber Enthaltsamfeit, Die ihn ernftlich darum bit ten," obgleich die meiften von dem non omnibus datum est ") von ihrer Jugendzeit ber aus Erfahrung überzeugt fenn mochten. Der Raifer stellte auch vor, daß nie an eine Bereinigung mit Protestanten zu benten fen, wenn man auf Berausgabe ber eingezogenen Rirchenguter allzuftrenge bestehe; aber folche Deutsche Borfchlage, fchies nen den spanischen und italienischen Bischofen die abscheulichfte Reterei, und ber beilige Bater frenzte und fegnete fich, daß es fo weit gefommen, daß Schafe bem Sir= ten vorschreiben wollten, mas er zu thun und zu laffen babe!

Und so wie Kaiser und Reich drang auch Frankreich

<sup>\*)</sup> Gi ift nicht Allen gegeben.

loblichft auf Reformation in Saupt und Gliebern mit Beifeitsetung aller theologischen Spitfindigkeiten. Umpot, der sich jedoch burch feinen naiven Plutarch noch berühmter machte, war von der frangbiifchen Gefandtichaft, und fprach frei, noch freier aber ber Cardinal von Lothringen. Es mar ichade, baf er fo balb bas Intereffe feines Konige bem romischen Stuble opferte, und fich zu bem unbeiligen Guife noch gar ein Sciliger gefellte, Cars dinal Borromaco, mit dem ohnehin nichts anzufangen war. Die Italiener fagten: "Wir haben die fpanifche Rrate gehabt, jest haben wir gar bie Frangofen." Man muß nemlich wiffen, daß Don Diego hurtado de Menboga, faiferl. Gefandter gu Benedig und Rom, ber Paul III. nicht felten reinen Wein einschenfte, vom Papft und feinen Legaten ungemein frei fprach und behauptete: "fie batten die Sufeifen verkehrt aufgeschlagen, um fich ben Schein zu geben, bormarts zu geben wahrend fie boch rudwarts gingen." Mendoza, war vielleicht ber intereffantefte Dann am gangen Concil, wurde aber endlich gurudgerufen auf vielerlei Befchwerden, und felbst bom Sofe zu Madrid meggewiesen, da er einen ihm verhaßten Sofling vom Balcon auf die Strafe warf. Diefer berühmte Spanier that auch zu Benedig ungemein viel fur griechische Sandschriften, schrieb den angenebe men Roman Lagarillo de Torm en 8, und die intereffante Geschichte bes Rrieges von Granada; er ift ber fpas nische Sallustius und starb 4575.

Das Concil beschloß noch ein und andere Dinge über die bischöfliche Gewalt, von der alle, Italiener ausgenommen, behaupteten, sie sen so gut göttliche Einssetzung, als die des Papstes; über Messe, Klöster, Chesachen, selbst das so tief gesunkene Doctorat suchte man wieder zu heben und stiftsmäßig zu machen, vielsleicht, um desto bessere Kämpfer gegen Luther's Lehren zu gewinnen; es gelang aber so wenig, als beim westsphälischen Friedens, Congreß. Aber durchaus nichts

von Reform in Haut und Gliedern — durchaus nichts zum Besten der Moral, Religion, Menschensund Staatenglucks nach 25 seierlichen Sitzungen in sattsamen Zwischenraumen. Die Italiener wanden sichglatt und schlüpfrig, wie Schlangen und Aale, und entsschlüpften; und gewonnen durch Intrigue und aus Langeweile, gaben endlich guch Nichtstaliener nach. So oft man auf Resultate der Congregationen oder niedergessetzen Commissionen drang, hießes: der Bericht ist noch nicht fertig, und es scheint, unsere ständische Berssammlungen haben vom Trienter Concil gesernt!

Endlich im December 1563 fchloß man bas hochbes ruhmte Concil unter Lobgefängen, als ob man Wunder verrichtet hatte. Deutschland, Ungarn und Frankreich verwahrten fich feierlich gegen die Befchluffe, und bie papfiliche Politif feierte ihren bochften Triumph. Die letzten Laute ber versammelten Sochwurdigen waren Fluche gegen alle Reter (Anathema sit); ber Cardinal Guife rief querft: Berdammt! bann hallte es burch ben gangen Dom, daß beffen Grundfeffen erbebten: "Berdammt! verdammt!" Die Combbie, bie Rom mit ber gefammten Chriftenheit 18 Jahre lang fpielte, mar ju Ende, unterfchrieben von 255 Pralaten, und bestätigt vom Papft reines Marionettenftuck zum Besten der Chatoulle, und, wenn wir auch mit Voltaire nicht annehmen, daß Die granbartigen Bater Balle gaben, und tangten mit Unftand und Burde, fo heißt of boch : "ibi etiam erant 300 honestaemeretrices, quas Cortigia nas vocant\*) bie inhonestae (gemeine) wurden gar nicht gezählt, wie auf dem Conftanger Concil auch.

Und doch verbot dieses sonderbare Concil den 'unende lich oft gedruckten Decamerone bis zu einer gereienigten Ausgabe. Die Monche zu Rom reinigten nun,

<sup>\*)</sup> Dafelbft waren auch 300 vornehme huren, Courtifanen genannt.

anderten alle ber Beiftlichkeit anftoffige Stellen, ließen aber alle Dbfconitaten, und fo erfchien ber Decamerone 1573 wieder mit Privilegium des beiligen Baters und ber Enquisition. Macchiavelli murde nicht minder verboten wegen feines Principe, der boch offenbare Satire ift. Wie konnte ber Mann, beffen ganges Leben im Rampf gegen die Unterdrucker feines freien Baterlandes war, ber wegen Berfchworung gegen die bespotischen Medicis die Kolter bulbete, beffen übrige Schriften gang ben Beift ber Alten athmen, wie konnte ein folcher Mann ein Ernfte behaupten: daß die Fürften Lowen und Ruchfe, halb Thier, halb Menfch fern und alle Lafter üben mußten, wenn ce die Grofe ihres Staates erfordere, nach bem Mufter eines Papftes Alexander VI. und feines Cafar Borgia? Wir muffen bem Concil feine Unficht vergeihen, da noch der große Friedrich einen Antimacchiavell Schreiben konnte, mabrend Rouffeau weit richtiger den Principe le Code des Republicains nannte. Aber wie fam es, daß das Coucil nicht lieber Pulcis Morgante maggiore verbot? Pulci macht bloß den Cultus lachers lich, der Decamerone aber den Clerus!

Der eigentliche Zweck des Concils, die Protestanten in den Schooß der Kirche zurückzusühren, war ganz verschlt, aber auch der zweite Zweck, Reformation in Haupt und Gliedern, von der man desto lei hter Vereinigung hoffte. Nicht einmal das Verbot der Priester-Che wurde zurückzenommen, denn der Edlicat sesselt den Priester mehr an Kom, als an den Staat, der ihn nährt. Vergebens waren alle Gesuche, Maximilian wiederholte noch einmal 4565 das Gesuch — vergebens; aber brauchte ein Kaiser von einem Fürstbischof Roms erst Erlaubniß einzuholen, um das zu verfügen, was seinem Staate nützlich ist? Joseph glaubte es nicht, wohl aber mein dickerwähnter Fabrikant der Neihenfolge der Papste, der von diesem Concil sagt: "die Veschlüsse desselfelben zogen so wichtige Kol-

gen nach fich (bas ift mahr), daß wir Gott nicht genug dafur danken konnen" (bas ift etwas anders). Das Papfithum murde offenbar nach dem Tridens

Das Papstthum wurde offenbar nach dem Tridenster Concil, wo so Dieles unerwartet gelang, schlimmer denn zuvor, der Gegensatz der protestantischen Lehren nur noch greller, und Manches, was disher problematisch gelassen war; zu Glaubensartikeln gestempelt durch die erbaulichen Decrete über Supremat und Priesterweihe, über See, Fegeseuer, Heiligen, Meliquien, Bilder, Klosierges lübbe, Fastens und Bücherverbot; das schändlichste von allen Decreten war aber wohl der den Katholiken selbst vershaßte Ablaß, worüber eigentlich die Spaltung losgebrochen war. Der schändliche, alle Moral untergrabende Ablaß wurde in dem letzten Decret des Conciliums zum Glausbensartikel erhoben! So verschwindet der Teusel noch zusletzt mit Gestank! Wahrlich! man kann es Heidenger kaum übel nehmen, wenn er in seinem heiligen protestantischen Eiser das Papsithum mit einer Hure vergleicht, die immer unverschämter wird, je länger sie mit macht!

Das Concil erweiterte die Spaltung zwischen Katholisten und Protestanten, und führte zur völligen Trennung, die Elerisch hielt nun noch sester zusammen, lebte vorsichstiger, und gewann neuen und größern Einfluß. Die Papste selbst hörten auf, den Stuhl Petri öffentlich zu besudeln, und thaten etwas geistlicher. Pins IV. und V. und Gresgorius XIII. waren fromme Priester, verglichen mit den Alexander, Julius und Leo, und schienen nur damit besschäftiget, die traurige Ketzerei auszurotten, wie König Philipp II. bigotten Angedenkens. Man sah jetzt wieder römische Legionen an den Usern der Seine, des Meins und der Donau, wie an den Küsten des Mittelmeers gegen Ketzer, und auch gegen Türken.

Die Ratholiken hielten bie Beschluffe bes traurigen Concils und ben romischen Catechismus so gut für symbolische Bucher, als die Lutheraner bie Augs-

burger Confession (von Jesuiten nur Confusion genannt), die smalcaldischen Artifel, und Luthers Catechismus, wie die Reformirten den Beidelbers Luther wollte bas nicht. Wahrend Protestanten über ben Papft spotteten, machten fie fich felbst einen Danft von Pavier - die fymbolischen Bucher - die mit bem mabren Geift bes Protestantismus eben fo febr im Widerspruch ftanden, ja noch mehr; benn ein Papft fann guruchiehmen, was er ober feine Borganger beschloffen baben, die formula Concordiae aber erflarte in der Borrede: nos ne latum quidem unguem vel a rebus, vel a phrasibus discedere decrevimus \*). Dieje formula floß aus der Reder des Tubinger Theologen Undrea, der mobl nicht baran bachte, baß fein Werk bie Sinrichtung bes furfachfischen Canglers Crell fronen murde, und man batte den Professor Majer nicht einsperren sollen, als er ben luftigen Ginfall hatte , dem großen Theologen - ei nen Ratten = und Maufefanger ins Saus gu fchicken. Ingenio honos!

Am allerschlimmsten war wohl, daß die Papste, die zuerst bloß die Opposition gegen die Weltliche Macht bildeten, jetzt gemeinschaftliche Sache mit ihr machten, das sichtbare Streben nach einem bessern Justande und politischer und geistiger Freiheit zu lähmen, sie, die früher die Wissenschaft in Schutz genommen hatten. Die Jesuiten entstellten durch ihre Casuisstift alle Moral, Verbrechen und Schwächen standen in Einer Classe, und unter allen Verbrechen galt Ketzerei für das größte. Die Tugend betrachtete man bloß, wie eine Art Rechnung, die der Priester schon in articulo mortis zu ordnen wissen würde, Messe, Kreuz und Rosenkranz beruhigten die Gewissen, und mit Beicht, Communion und kleiner Stiftung stand das himmelreich offen. Es scheint Naturgang der Menschheit, von der Sclaverei zur Freiheit

<sup>\*)</sup> Bir haben befchloffen, meder vom Inhalt noch von ben Borten eines Ragels breit abzugehen.

wie von ber Poesie zur Philosophie emporzuklimmen, jeht erlebten wir bas gerade Gegentheil.

Die Concilien von Constanz und Basel waren bem Supremat tuchtig zu Leibe gegangen; die Resormation warf das despotische Joch ganz ab, aber die Vater zu Trento befestigten solches wieder in der rechtsläubig gebliebenen Welt; die Venedig neue ketzerische Grundfate aufftellte, jum Sammer Paule V. und gur unfferblis chen Ehre ihres Sarpi. Monche, diese Lieblingssohne des Papstes, waren es gerade, die dem Papstthum unheilbare Wunden schlugen — die Minoriten unter Kaiser Luds wig dem Baiern, ber Auguftiner Luther unter Carl und Reo, und jest Sarpi, der edle, gelehrte Servite — biese Sohne der Kirche, die sonst guter Art waren, wurden zu Schlangen! Traurig nur, daß Religion und Politik jest so verwirrt in einander liefen, daß Andersdenkende in Religion auch für Rebellen im Staate galten, Katholiken für Bollwerke der Fürstenmacht und Protestanten fur Freiheitsschwindler, gerade wie in unserer Beit Die besten Patrioten, die eine bem Stand unserer Eultur angemessene Freiheit wunschen, um Revolutionen vorzubeugen, Jacobiner geschimpft werden, die in Volksgewalt und Anarchie ihr personliches Interesse suchen, und amar von Leuten, die in größter Berlegenheit maren, wenn man fich die Definition eines Jacobiners bon ihnen erbate.

Jesuiten waren es zunächst, welche das Concil neutralisiten, und den großen, den richtigen Gesichtspunkt verrückten. Ohne diese Schwarzen, und ohne den Jesuiten Canisius in Destreich, ware das ganze weite Vaterland protestantisch und Einer Religion! Aechtjesuitisch und wahrhaft komisch waren ihre Gegengrunde. "Luther's Lehre" sagten sie, "ist eine neue Religion, erst 1500 Jahre nach Christus entstanden, folglich nicht die Kirche Christi; sbie neue Lehre will eine Reformation der alten seyn, aber die Kirche Christi, kann sie je irren? Sagte nicht Christus:

Du bift Petrus, auf Diefen Telfen will ich grunden meine Gemeine, Die Pforten der Solle follen fie nicht übermaltis gen, und ich bleibe bei euch bis an's Ende ber Tage?" Benn die Bibel hier entscheiden foll, so fteht ein treffe licher Spruch Pauli 1. Tim. IV. 1. gleichfalls zu Diens ften: "In den letten Zeiten werden Ginige bom Glauben abtreten, und anhangen verführeris fchen Geiftern, dem Teufel, Gleignern und gugnern, die verbieten ehelich gu fenn, und gu meis den die Speifen, (Rleischspeisen) die Gott erichaf. fen bat." "Luther, fagten fie ferner, bat allein die neue Religion erfunden, Jesus aber fpricht: "Boret er die Ge meinde nicht, fo haltet ihn fur einen Beiden und 3buner," und feine Unhanger verleten das gange Credo: "Sch glaube eine allgemeine driftliche Rirche, und die Gemeinschaft' ber Beiligen." Go bie Schwarzen! Staat und Rirche gingennun gemeinschaftlich zu Werke, die Leute wieder bumm zu machen - Die Rirche um ihrer Finangen willen, ber Staat, um besto rubiger nach Willführ zu berrichen in bergebrachter Behaglichkeit!

Diese Schwarzen sorgten übrigens, daß das, was durch die Reformation im alten Europa verloren ging, in der neuen Welt wieder ersest wurde durch ihre Missio, in en, die Papste jubelten, der Menschenfreund aber wens dete sein Semuth und Auge ab von den Gräueln, unter welchen den frohen, unschuldigen Kindern der Natur, deren Evangesium auch die Natur war, das Evangesium Jesus, verkündigt wurde, trauriger als in China und Japan. Im alten Europa aber stiftete der Fanatismus, die neue Lehre zu unterdrücken, den Josährigen Krieg, die Bürgersfriege in Frankreich und England, in Polen und Ungarn, die Religionsbedrückungen in Schlessen, Salzburg, Pfalz und andern Gegenden des guten Baterlandes.

Wahrscheinlich rührt es von diesem erbarm'ichen Consil zu Trento, daß die Lutheraner nie ein Concil zusammenberusen haben, wozu sie polemisch genug gewesen was

ren, die Reformirten aber haben ihr berühmtes Constil von Dortrecht 1618 wegen — der Gnadenwahl! Reine Krähe hackt der andern die Augen aus, und so diensten alle Concilien höchstens dazu, daß gewisse Gebrechen der Kirche und die Beschwerden darüber bekannter wurden, und einigermaßen die Laien ausmerksamer machten. Ein Concil mag über, oder unter dem Papst stehen, der Papst zu Rom oder zu Avignon, zu Savonna oder Fonstainebleau residiren — das Uebel liegt tieser — daß es Päpste gab! Luther und Zwingli waren erst die rechten Aerzte, besser als Kaiser und Könige, und Napoleon wollte noch mehr werden. Luther hatte Recht zu sagen: "Niewird ein rechtes Concil zu Stande kommen, bis der liebe Gott eins hält, wo Christus präsidirt und Engel und Heilige Beisiger sind."

Das Concil von Trient mar bas lette Concilium. und der himmel wird und in Gnade bor neuen Theolog gen-Congreffen bewahren, wir haben schon genug an diplos matifchen Congreffen. Indeffen bas 19. Jahrhundert fab Papft und Sefuiten wieder aus bem Grabe bervorgeben. wer weiß? Sume mag einigen Troft gewähren, ber bei ber Geschichte Elisabethe fagt: "Das Trienter Concil ift bas einzige, bas in einem Sahrhundert beginnender Auffla. rung und Forschung gehalten wurde, die Wiffenschaften mußten tief finken, wenn bas Menschengeschlecht aufe Neue au einem folden groben Betrug (great imposture) ge schickt wurde." - Faxit Deus! \*) Hildebrand, Innos cens Ill. Bonifacius VIII. hatten nach feiner abfolutern Theos cratie geftrebt, als diefes Concil jest beiligte, ihre Ges rechtsame behnten fich so aus, daß, wie Pasquino fich ausbrudte: "Die Borftadte breimal großer murben ale bie Stadt." Und gibt es nicht noch folche Stadte?

<sup>\*)</sup> Gott gebe es!

C. J. Weber's fammet. W. III.

Das Papstthum siegte auch hier, aber lange nach Berndisgung dieses Concils schlug durch die Geschichte desselben der Hierarchie ein Monch eine der tiefsten Wunden — diesser Monch war Sarpi!

Db das Menschengeschlecht fortschreite, rude warts gebe, oder wenigstens fich im Rreife brebe? ift bekanntlich eine bestrittene Frage. Im Staate. wie in ber Kirche hat es ftets Leute gegeben, und wird auch wohl fraft des Radicalbofen unferer Matur ftete geben, die den Rrebegang geben. Gofrates mußte ben Giftbecher trinken, ber Stifter bes Chriftenthums am Kreuze fterben, Urnold von Breecia, Suf, Sieronymus und 1000 andere Zeugen der Wahrheit wurden gemartert und bem Moloch geopfert; Luther farb wenigstens im Bann und Reichsacht, bas Concil von Trient an Jefuis ten, und von neuesten Zeiten will ich schweigen. Der Jesuitenorden, der fich recht eigentlich ber Reformation gegenuber ftellte, opferte Sunderttaufende, bis bobere Aufflas rung über die schändlichen Grundfate ber Lamourin und Caraffa fiegte. Der Orben fonnte nur aufrecht fteben, wenn er ben Protestantismus b. h. Freiheit ber Bernunft befiegte - er mußte fallen, wenn jener ben Sieg errang. Der schwarze Orden, mit dem haf und ber Berachtung ber heller febenden Welt geftempelt, verschwand auf Berlangen der Machte, trieb aber ftete fein beillofes Spiel fort in ben Debeln bes Myfticismus, und wurde - ifts möglich? - im 19. Jahrhundert wies ber formlich ins Leben gerufen von einem Furftbifchof Roms, genannt Papft. Ifts moglich daß die großen Machte folches zugaben? Schreitet die Menschheit vorwarts ober geht fie den Rrebsgang? ober breht fie fich im Rreife, wie gewiße Kafirs im Drient?

## Siebentes Capitel.

Pius IV. Pius V. und Gregorius XIII.

Dius IV. Medicis, mar gemäßigter als Paul IV. und baber fein Vontificat auch ruhiger. Er bob die Ufple auf, und reinigte den Kirchenstaat moglichst von Banditen, verkaufte feine Memter, und forgte forgfaltig fur feine armen Romer. Er erlaubte fogar auf Undringen Raifer Max Il. und des Cardinals Dietrichstein ben Abende mabletelch unter gemiffen Bedingungen, aber gur Auf hebung des Colibats war er nicht zu bringen. Er glaubte; ber Erneuerung bes Concils badurch auszuweis chen, daß er Rrieg gegen das Calvinifche Genf ftifs tete, und muthete gegen die Familie Caraffa allaufebr. wenn fie gleich viele Schuld auf fich geladen hatte. Gin Caraffa murde im Rerker erdroßelt, der andere offentlich enthauptet, mas indeffen immer eine Barnung fur funftige Nepoten war. Pius that viel fur die Berschonerung Roms, daher ein Dichter fagt:

Marmoream me fecit, eram cum terrea, Caesar,
Aurea sub quarto sum modo facta Pio \*).

<sup>\*)</sup> Aus einer Lehmstadt hat mich Cafar ju einer Marmors ftadt gemacht; erst unter Pius IV. bin ich eine goldene Stadt geworden.

Romifch erscheint unfrer Zeit feine Protestation ges gen die Dahl Raifer Maximilians Il., jumalen er feis nes Borgangers Benehmen gegen Raifer Kerdinand getabelt hatte, benn diefer Raifer gehorte unter die trefflichs ffen, aber gerade barum pafte er nicht in ben Rram ber Dapfte, Denn er bachte im Bergen gerade wie die protes fantischen Reger. Pius meinte, ba ihn nur zwei rechtglaubige Rurfurften gemablet batten, bei Lebzeiten eis nes Kaifers ohne papstliche Einwilligung fein Nachfolger gewählt werden fonne, und berfelbe auch nicht zu Uchen, fondern zu Frankfurt gekront worden fen, fo fen er nicht. ber Rechte. Go oft man auch die heiligen Bater fchon über diese den deutschen Staat allein angebende Dinge bes lebret batte, und fo fehr die gange Belt diese Bahl mit Recht billigte, so famen sie boch immer wieder auf bas Alte gurud, wie Beiber, und Max ließ fie reden und fdreiben.

Maximilians Gefandter meldete bloß bem Papft feine Thronbesteigung, ohne ber alten Dbedieng ober pries fterlichen Bestätigung zu erwähnen, und die schlaue Curia, mobimerkend, wie viel es gefchlagen habe, be= ftatigte bie Bahl proprio motu\*), und erflarte: baß man alle vorgegangene Unregelmäßigkeiten babin ges ftellt fenn laffe. Max II. verstattete ben Protestanten in feinen Staaten Dulbung (zunachst aber nur Serren und Rittern!) zu einer Zeit, wo man anderwarts bies fes (eigentlich unfinnige) Bort faum bem Ramen nach fannte, daher auch Dine V. ben Cardinal Commendon eigende nach Wien absandte, um Gegenvorstellung zu mas chen. Max bekannte sich diffentlich zu dem damals noch feltenen Grundfat: "Gott allein febet bie Berrs Schaft uber bas Gemiffen gu," und gab den Ronie gen Frankreichs und Spaniens feine Migbilliqung uber bie intoleranten Auftritte in ihren Staaten zu erkennen.

<sup>\*)</sup> Freiwillig.

Dhne Max humanitat und Klugheit ware es ficher zu eisnem neuen Religionskrieg gekommen, und hatte ber Treffliche langer gelebt, und im Reiche so freie hand geshabt, als in seinen Erbstaaten — das intolerante und ansmaßende Rom hatte schon damals einen Joseph gefunden!

Pius IV. starb 1565 in der Mitte von zwei Seis lig en, Carl Borromco und Reri, daher mein Liebling unter allen papstlichen Schriftstellern hiebei ausruft: "Wer wünschte sich nicht so zu sterben?" Unaugesührt darf ich die Bulle Pius von 1561 nicht lassen, die er gegen Beichtväter erließ, die schone Weiber und Mädchen im Beichtstuhle — verliebt machen, und daher ist auch nicht wohl glaublich, was die bose Welt von ihm, der sich doch den Namen Pius gab, sagte: "Er gab seine Seele durch den Theil des Leibes von sich, durch welchen er sie erhalten hatte!"

Pius V. Gislieri, der Nachfolger, Dominicaner und Groß-Inquisitor blied auch als Papst Dominicaner, in den die Seele Pauls IV. schien gewandert zu seyn. Das Feuer war, wie beim Salamander, sein Element, daher war er auch der Stolz des Dominicanerordens, dem er auch unter allen Bettelorden den ersten Rang beilegte (aber haben denn Bettler einen Rang?). In seinem Pallaste wurden wöchentlich 3mal theologische Borlesungen gehalten, die Geistlichen mußten die Kirchenväter studieren, und wehe dem, der in einem seiden n Kleide erschien. Pius soll bei seiner Wahl geäußert haben: "Als Monch hoffe ich selig zu werden, als Cardinal zweisse ich daran, und als Papst halte ich die Sache für unmöglich!" Es wäre möglich.

Unter den zahllosen Opfern dieses fanatischen Domisnicaners ragt Pater Carnesechi zu Florenz hervor, den er wegen lutherischer Meinungen enthaupten und verbrennen ließ, wobei aber Cosmo Medicis, genannt Bater des Baterlandes, in weit schändlicherm Lichte erscheint: benn der arme Pater saß gerade neben ihm an der Tasel, als der Papst Auslieferung verlangte, und er lieferte ihn

aus. Noch mehr intereffirt der bekanntere Palearius, dessen Gedicht von der Unsterblichkeit der Seele ihn schon hatte retten sollen, aber seine Actio in Pontis. rom. eorumque asseclas ad Imperatorem et principes summos oecumenici Concil. Trid. praesides \*), mußte-hart widergehen, vorzüglich das vetus vulpecula romana \*\*\*.). Palearius lobte viele Meinungen der Protessianten als ächt christlich, nannte die Inquisition einen Dolch, der allen Gelehrten drohe, und so mußte er hangen, und sein Leichnam ward verbrannt. Pius V. ließ auch Nic. Franco, dem sein Borgänger alle Spötstereien gegen Paul IV. und seinen Commentar über die Priapäa ohnehin verziehen hatte, auffnüpsen, denn nichtssichen S. Heiligkeit mehr aufgebracht zu haben, als das Distichon auf den im Lateran neuerbauten Abtritt —

Papa Pius V., ventres miseratus onustos Hocce cacatorium nobile fecit opus.

Der arme Franco rief mit Recht Questo e pur troppo, (bas ist zu arg!) und noch auf der Leiter Come Nicolo alle forche! (wie? Nicolas an den Galgen?) Der Carbinal Aldobrandini aber, von der Brüderschaft des Todes, hielt ihm das Crucisix vor die Augen: Come, Nicolo? ecco Christo in croce per voi. (Sieh hier den für dich Gekreuzigten!)

Wohin Pius Feuer und Schwert nicht reichte, bahin fandte er Drohungen, wie nach Deutschland, England ze, und nach Frankreich schiefte er gar Hulfstruppen gegen die Hugenotten. — Die berühmte Bulle in Coena Domini (wovon unten), die dem meisterhaften Fluchcapitel (Deut 28) und allen Fluchpfalmen Davids in nichts nachssieht, mußte jeden grunen Donnerstag von der Kanzel, und

<sup>5)</sup> Rlage wider die Papfte und ihren Anhang vor dem Raifer und den hohen bei der Rirchenversammlung zu Trient
ben Borfin führenden Fürsten.

<sup>\*\*)</sup> Der alte romifche Fuche.

bann eine brennende Fackel unter das Wolf geschleubert werden, als Symbol, daß im Batican der Jupiter tonans (der Donnergott) throne. Dieser Kirchen Jupiter machte auch, trotz des kaiserlichen Widerspruchs, Cosmo Medicis zum Großherzog, welchen Titel aber der Kaiser erst dessen Sohne Franz bestätigte, der dem großen Publiskum bekannter ist als der große korenzo durch seinen Rosman mit der Bianca Capello. Pins behanptete aber, daß er als Ausspender aller Gnaden auch Würden und Namen nach Belieben ertheilen könne, so gut als der Urswater — den Thieren:

Pins sandte Alva, der in den Niederlanden durch den Henker mehr Blut vergoß, als durch Soldaten, den geweihten Hut und Degen, machte jedoch das an den Caraffa begangene Unrecht wieder gut. Er tobte gegen die öffentlichen Dirnen, wie gegen die Perucken der Geifts lichen und gegen allen Kleiderlurus. Selten handelte Pius als Fürst, immer als Dominicanermonch, und so wurde Rom durch seine Strenge fast zur Eindde. Die Juden verfolgte er überall, nur nicht zu Rom und zu Ancona; hier nicht wegen ihres Levante Nandels, und zu Kom nicht, damit das Andenken an die Leiden Christi durch ihren Andlick siede erneuert werde. Die armen Sohne Abrahams wurden mißhandelt, als ob jeder Einzelne — Jesum gekrenzigt hatte.

Pius steckte sich hinter alle Verschwörungen in Engsland und Schottland, in den Niederlanden und in Frankreich. Der treffliche Canzler de l'Hopital siel in Ungnade, weil er sich gegen die Bulle erklärte, die Charles IX. erstlaubte, Kirchengüter zu veräußern zur Vertilsgung der Hugenotten. Erdarmlich ercommunicirte er die treffliche Königin Elisabeth, er entsetzte sie ihres Reichs, das sie aber dennoch 44 Jahre lang regierte mit mehr Ruhm als die bigotte Maria, oder Pius die Kirche. Alle gehorchten der kugen Betty, nur nicht die finstern Carthäuser, die sie mit vollem Rechte fortjagte — aber

anch ca firiren? das war zu viel! Pins nannte sie nie anders als die verfluchte Ketzerin, und sie suchte eine Ehre darin, solches zu senn und zu bleiben. Er verbot anch, der unbefleckten Empfängniß weiter auf der Kanzel zu erwähnen, so lange der hl. Stuhl diese geheimsnisvolle Sache nicht näher entschieden haben würde, und da man diese delicate Sache zu schwierig sand, um uns darüber ins Klare zu bringen, so tappen wir noch heute im Finstern, und ist ein Glück, daß sich durch die Länge der Zeit die Neugierde so ziemlich gelegt hat.

Max II. ware der Mann gewesen, den solzen Obers

Max II. ware der Mann gewesen, den stolzen Oberspriester am ehesten in die Ordnung zu verweisen, wenn gleich sein Biograph Gabutiuß sagt: "daß der Kaiser vor dem papstl. Legaten, der mit Absetz ung drohen mußte, woserne die Gewissensstreiheit weiter verstatztet würde, gestanden sey, als ob er vor Piuß selbst stände mit der Geißel in der Hand (slagellum manu tenente); Max hätte wohl den Stiel umgedrehet. Dieser Dominicaner, Papst erließ sogar eine Bulle, die allen Aerzsten besiehlt, ihre Kranken zu verlassen, welche binsnen drei Tagen nicht beichten würden, die Bulle aber, die Weibern und Nonnen verbietet, Mannsklösser zu bestreten, läßt sich hören, und wundern muß man sich über daß Verbot der Ochsenhetze, wo sich dieser papstliche Dominicaner gegen Thiere humaner zeigt, als gegen Menschen!

Pins trug stets Cilicien und kein Hemde, Gemuse war seine Speise, und Wasser sein Trank, daher ist nicht zu begreisen, wie das Kochbuch seines Mundkochs Scappi das berühmteste Kochbuch seiner Zeit sehn konnte, das 4570 berauskam mit einer Leich enrede auf Paul III.; wahrsscheinlich stand Scappi früher zu Wien. Pins blies 4572 seine Inquisitionsseele aus und beneidete dorten sicher seinen Nachselger, der die fanatischen Schandaustritte Frankreichs erlebte. Er starb unter schrecklichen Steinschmerzen, und man hörte ihn öfters beteu: "Domine auge dolorem,

sed auge patientiam \*). Seine Briefe aus den Jahren 1567 — 72 sind gesammelt (Paris 1826. 8.) und athemen alle nur Eine Idee — Ausrottung der Reher. Pius führte recht eigentlich die Pariser Bluthochzeit herbei, und schrieb der Catharine Medicis: "Hüten Sie sich zu glauben, daß man Gott etwas Wohlsgefälligeres erzeugen könne, als seine Feinde, die Feinde der katholischen Kirche, zu verfolzgen." Diese Maxime ist acht römisch papstlich, aber nicht christlich und auch nicht moralisch.

Und biefer Dine V. glangt unter ben Beiligen, wie Hilbebrand. Clemens der X. fprach ihn felig und Cles mens XI. beilig, und baber mag es fommen, bag wir ein DuBend Lebensbeschreibungen Dieses Papstes gablen, worunter aber auch nicht eine erträglich ift, aber an Bun : bern fehlt es nicht, bie einmal im Begriff eines Beiligen liegen. Er fandte einen Courier mit der Nachricht von feiner Papstwahl nach Frankreich, bas Pferd ging vor Dine Geburteort Bosco nicht von der Stelle, bis zuvor Diefe Erhöhung feinen Landeleuten verfundet war; er betete einft por einem Erucifir, und wollte foldem die Ruße fußen - fiebe! ba jog es die Rufe guruck, benn fie maren vergiftet! Seine Agnus Dei thaten in Feuers = und Bafferenoth nicht nur Bunder, fondern ale ein Solbat Spiegruthen laufen mußte, bemerkte'man auf beffen Rucken auch nicht Gine Strieme - er hatte ein Ugnus Dei am Salfe! Bei Dius ungemeiner Strenge gegen die Bublbirnen, versammelten sich diese aus Freude um feine Leiche - aber alle zerfloffen in Thranen, und wurden alle gu Magbalenen!

Bei der Nachricht von bem beruhmten Siege Don Juans und ber Benediger über die Turken zu Lepanto 4572, der auf lange Zeit die Seemacht ber Turken lahmte, rief er: "Und es war ein Mann von Gott gefandt,

<sup>\*)</sup> herr fleigere ben Schmerg, aber auch bie Gebuld!

ber bieß Johannes," (was man fpater auf ben Befreier Wiens Johann Sobiesky anwandte) und ftiftete bas Rofenkrang : Reft. Das ichone Enpern, das Gultan Gelim lediglich nur des fofflichen Weines willen ben Benetianern abnahm, ben er fur Geld, wie wir gu Benedig oder Trieft hatte haben fonnen, blieb in Turfenband! - und die Gultans verfanken zur Rube Europas bei Epperwein und Souris in Weichheit und Erschlaffung! Pius war Dominicaner, und es ift bekannt, daß Dominis caner folche Lieblinge ber bl. Jungfrau maren, daß fie ben Rofen frang aus hochsteigner Sand Mariens erhals ten haben, der durch ihre Rosenfrangbruderschaft bem Orden fo einträglich mar, als Portiuncula ben Franciscanern, bas Gcavulier ben Carmelitern, und ber -Monica Gurtel ben Augustinern - eintraglicher als bas schönste Rittergut. Nach ber Legende foll sogar ber Sieg von Lepanto lediglich dem inbrunftigen Gebete Dins V. zuzuschreiben senn, und er folchen ben Cardinalen zu bers felben Stunde verfündigt haben, mo die Schlacht gefchlagen wurde! In Diefer Schlacht focht auch Cervantes, mude, der Cameriere des Cardinal Aquaviva zu fenn, ber geiffreichste Schriftsteller Spaniens, und verlor feinen linken Urm; er biente als gemeiner papftlicher Soldat auf Colonnas Galeerenflotte. Pins hatte ihn wohl mit einem seiner Agnus Dei schuten fonnen, aber bamale mußte vielleicht felbst Cervantes noch nicht, daß ihn Don Quivotte unfterblicher machen murde, als wenn er General gewesen mare!

Noch mußen wir bemerken, daß Pius den Orden ber Humiliaten aufhob, den der gute Carl Borromav reformiren wollte, und dafür von den Monchen versolgt wurde; nur durch ein Bunder entging er dem Dolch des Humiliaten Farina. Mehrere der Verschworenen wurden hingerichtet, und die Güter des Ordens dem hl. Carl Borromao verliehen, der damit ein Jesuitencolleg stiftete. Er war ein Bischof im edlen Sinne des Wortes und Wohl-

thater Mailands, er war Schwarmer, kannte aber keine Schranken, wenn es Handlungen der Wohlthatigkeit und Milbe galt. Einer seiner Rachkommlinge sagte daher, einem Reisenden, der die Feen Fuschen im Lago maggiore, die seinen Familiennamen suhren, bewunderte: "Mein heiliger Vetter wird mir gewiß in jener Welt recht nutlich sewn konnen, aber in dieser hat er mir viel Schaden gethan!"

Gregorius XIII., Buoncampagni, großer Canonift, aber schlechter Papft, ba er Spanien blind ergeben mar, perschonerte Rom, verbefferte bas Jus canonicum, wie ben Ralender, und ware einer ber fledenloseften Davite, wenn er nur nicht fogar laut über die icheusliche G. Barthos Iomaus Racht oder Parifer Bluthochzeit fich gefreuet batte; er migbilligte die Lique gegen Benri Ill. und war bennoch entzuckt über bas blutige Saupt des edlen Coligny, das ihm Catharine Medicis zum Geschenk machte! Gregor feierte bas in ber Geschichte zur ewigen Warnung por Kanatismus aufbewahrte Mordfest, wo 100,000 Uns schuldige bluteten, durch eine große Procession, die Ranos nen der Engelsburg bonnerten, Die Girandola praffelte in ber Luft, ein Gemalbe verewigte die Schandscene, und ber Cardinal der ihm die erste Nachricht brachte, erhielt 200 Ducaten. Miffon und Madoi fennen auch die Denfmunge, ein Burgengel mit Rreuz und Schwert, vor bem Menschen flieben und Erschlagene liegen, mit ber Inschrift: "Gregorius XIII. P. M." und auf dem Revers: "Ugonotorum Strages 4572. \*)" Das Feldgeschrei: "La liberté ou la mort!" war in der Revolution schrecklich, noch schrecklicher erscheint bas: "la Messe ou la Mort!" Und mare es nicht bem Bater einer Religion ber Liebe beffer geftanden, Diejenigen edlen Frangofen, Die fich in den Provingen der Ausführung der Blutbefehle wis berfetten, und Charles IX. guruckfchrieben: "nous pe-

<sup>\*)</sup> Die Niederlage ber Sugenoften.

riront pour votre service, Sire, mais nous n'assassineront

personne," gu Beiligen zu machen?

Schandlich waren die Auftritte bei Berfolgung ber Sugenotten oder Protestanten in Frankreich, und ber rathselhafte Name Sugenot erscheint zuerft 1560, wo fcon Montlui gegen fie muthete, bald von Eidgenoffen, bald von Sugo Capet abgeleitet. Die richtigfte Ableitung mochte wohl die fenn, daß man in der Gegend von Tours viel von einem Gefpenft Ronig Sugo mußte, und ba um Gespensterzeit fich die verfolgten Protestanten gu verfammeln pflegten, fo nannten fie die Reteriager Rinder Sugos, Sugos Genoffen, Sugenote, b. i. Teus felsfinder.

Mit Schauder, wohin eine Pfaffenreligion fuhrt, liefet man die Auftritte des Kanatismus, aber fie verschwinben bor ben Graueln, die ber großte gefronte Kangtifer Philipp II., veranlaßte, der gleichfalls die Bartholomaus. Nacht feierlichst begangen bat. Dieser Damon bes Mittags schlachtete wenigstens 50,000 Protestanten, ja felbst feinen einzigen Sohn, und berief fich auf bas Beifpiel Gott des Baters. Er mordete fie feiner Maxime: Gin Glaube, Gine Zaufe, und todtete noch nebenher die Beiterfeit und den Beift einer vormals edlen, herrlichen Ration. Dafur aber wurden die Diederlander frei, und ihr Rampf der Berzweiflung ist interessanter noch, als der Rampf der Schweizer, so interessant als der Helben-Kampf bes Baufleins Griechen gegen bie Macht ber Perfer. Philipp vergeudete die ungeheuerften Schatze feines weiten Reiche, wo nie die Sonne untergieng, in feinen Religionskriegen, und hinterließ ein ausgefangtes Bolf. Der Unhold betrat fein Grab, um ja auf fein Rreug gu treten, empfing 14mal die letten Sacramente, und batte feine andern Gewiffensbiffe, als die er fich megen fleiner Fleisches : Bergehungen machte, die ihm die Menschbeit am leichteften verziehen batte.

Go bat Chr. und Geldgeig und Beiligkeiteftotz bes

Priesterthums die sanfte Religion Jesus, deren Symbol das Lamm ist, umgewandelt in einen blutgierigen Tiger, so hat die Religion der Liebe Nationen gegen Mationen bewassnet, und die Menschheit in einen Abgrund und in ein Labyrinth des Jammers gestürzt, aus dem sie Jesus doch erlösen wollte. Kein Papst — denn die ersten frommen Vischofe Roms sind keine Papste — hat je gebetet: "Gott! was ist ein Capuziner vor Dir!" und nur wenige Könige haben wie Kaiser Carl V., da die Uhren nicht zusammenschlagen wollten, ausgerusen: "Und ich wollte Menschen zwingen, überein zu densken?" und das rief er erst am Abend seines Lebens in der Einsamkeit seines Klosters S. Just. Es gab nur Sienen Stephan Bathory, der königlich groß, und zu rechter Zeit sprach: "Rex sum Polonorum, sed non conscientiarum.

Papften muß jedoch mehr verziehen werden, als ans bern, fie batten aufboren mußen Papfte zu fenn, wenn fie nicht ben Retern zu Leibe gegangen waren, beren Brands Dofer ihnen fußer Geruch fenn mußte, wie bei den Goben bes Alterthums. Wenn unfer Gregorius uber die Thronfolge in Portugall entscheiden wollte, fo maren bie Regenten felbst Schuld, daß fie fich vor den Beiligen fo demus thigten, und wenn er ben Erzbischof Gebhard bon Coln. ber fich mit feinem Erzbisthum burch die Beirath mit ber schonen Ugnes von Mansfeld 1583 auch erblich verbins ben wollte, errcommunicirte, fo mußte wohl ber Papft einschreiten, benn alle Erg = und Bischofe hatten fruh ober fpat basfelbe gethan. Engen IV. hatte fcon einen Rurs fürsten von Koln und Trier abzusetzen versucht, ohne baß es ihm gelungen mare; hier gelang es, obgleich bie Rurfurften und Frankreich fur Gebhard maren, der andere Fehler gemacht zu haben scheint, und daher als Domdechant von Strafburg farb, 1601. Bare Gebhard

<sup>\*) 3</sup>ch bin Ronig ber Polen, aber nicht herr über bas Ge-

Lutherisch, statt reformirt geworden, hatte sein Unternehmen gelingen mogen, so aber beschränkten sich die Lutheraner aus Haß gegen Resormirte, statt thätiger Unterstützung, bloß auf neue Klagen gegen den — geistlischen Borbehalt!

Große Freude bereiteten die Jesuiten dem heiligen Bater durch ihre Japanische Gesandtschaft, 4585, so, daß er ausrief wie Simeon: "Herr, nun lässest Du beinen Diener im Frieden sahren!" Die beiden Bettern Sr. Majestät von Japan aber waren Jesuitische Marionetten, ganz Japan wußte kein Bortchen von dieser Gesandtschaft, ja zu gleicher Zeit wurden alle Christen hinausgejagt, die Hollander ausgenommen, weil sie versicherten, sie senen Kaufleute und keine Christen. Und Europa will stolz auf Japan blicken, das schon 1585 that, was wir erst 1773 thaten, nach 40 Jährchen vergaßen gethan zu haben, und 1814 Jesuiten wieder auserweckten?

Aehnliche Freuden bereiteten die Jesuiten auch andern Papften durch ihre bekannten Briefe und Nachrichten aus Sina, Oftindien, Brafilien, Paraguan, Madaura und Abyffinien, wobei fie fich des bekannten Privilegiums der Reifebeschreiber weidlich bedienten. Gegor felbst errichtete 4573 ein Semingr fur Britten und Schotten, und auch fur Deutsche, in der frommen Absicht, die allein feligmachende Rirche, die fo harte Stoffe in diesen Staaten erlitten batte. burch Miffionen - nicht wiederum einzusch marzen. wie Reger fagten - fondern damit zu beglucken. Deutschland schien man weniger bell zu feben, ale in Grofbritanien, vielmehr bas Auge auf bie Pfrunden gu richten, und vielleicht felbst auf die in articulo mortis liebreich zugesicherte remissio peccatorum plenaria, \*) baber mag es benn fommen, daß die gallicanische Rirche weit freier war, als die deutsche, und auf jene

<sup>\*)</sup> Bolle Gundenvergebung.

Seminariumswohlthat gerne verzichtete, wie die Ketzer in Großbritanien. Die guten deutschen Ibglinge verbreiteten die zu Rom begriffenen Lehren nach Herzenslust im glaubigen Baterlande, und mit väterlichem Wohlgefallen bemerkte dieß Gregor von seiner Specula apostolica ) herab, daher er auch noch 4579 ein neues Seminar errichtete sur die Sohne des heiligen Stephans — für die Ungarn!

Wenn wir auch bem beiligen Bater Diefe Seminarien nicht fonderlich banken, fo muffen wir mehr uns feines verbefferten Ralenders freuen, wie Cafars auch. Der alte Gulianische Ralender nahm 365 Tage 6 Stunden fur das Sahr an, woraus nach Berfluß fo vieler Sahrbunderte nothwendig 10 Tage zu viel herauskommen mußten, die Gregor wegzulaffen befahl, fo, daß man 1582 fatt ben 5. Oct. fogleich ben 15. Oct. gablte. Die Ratholiken nahmen diefen gregorianischen Ralender naturlich fogleich an, nicht fo die Protestanten, denn ber Ralender fam ja vom Papfte! Satten fie nicht bennoch Protestanten bleis ben, und Protestanten auch bier machen konnen, wenn fie ben Ralender als mathematisch, aber nicht als papfts lich angenommen hatten? Erft im 18. Jahrhundert wurden fie falter und vernünftiger, Deutschland, Schweiz, Sol= land und Danemark nahmen folden 1700 an: Großbrits tanien 1752, Schweden 1753, nur Rugland behielt feinen alten Stul, benn Ruffen find griechifcher Religion, und Griechen argere Feinde Roms, als Protestanten: fie warfen fich lieber mit bem himmel ab, als daß fie fich Rom naberten, und fo batirt man in Rufland die Beit. wie fo manches andere, nach altem und neuem Styl, und wie Menschenjahre auch gerechnet werden, vorzuglich von Damen.

Man spottete über Gregors Kalender, wie schon Cicero über Casars Kalender spottete: "Morgen haben wir die Constellation per edictum (nach Befehl)."

<sup>\*\*)</sup> Apostolische Warte.

Wer mochte es nun bem einft berühmten Juriften Gail übel nehmen, wenn er ben neuen Calender fur ein Rarrenmert erklarte? Ift es nicht Pflicht jedes mackern Juriften, fich zunachft an fein Corpus zu halten, nicht an Simmel und Erbe? Dhne die unermudeten Borftellungen bes Professors der Mathematik zu Jena, Beigel, batte fich ber Reichstag vielleicht noch langere Bedenklichkeiten gemacht. Aber auch ba noch machte bie Ofterfeier eine Spaltung von einer Woche, wie 1724, 1744 und 1778. wo man fich endlich auch nach ber fatholischen Refts Rechnung bequemte. Alles war nun einverftanden, bis Die Revolution Frankreichs auch den Ralender über ben Saufen warf; aber Gregors Ralender und mit ibm fein Undenken lebte langer als ber republicanifche Ralender (22. Sept. 1792 fing er an, und endete 1805). ber funftigen Siftorifern boch manche Verwirrung machen wird. Diefer Ralender hatte übrigens, troß mancher Lacherlichkeiten, boch fein Gutes in Sinficht bes Decimals Spfteme, und der fogenannte hundertjahrige Ra-Tender ift doch noch lacherlicher, benn er fagt die Bits terung auf 100 Jahre voraus, die fich fo oft nicht einmal auf ben morgenden Tag bestimmen lagt

Nachst der dankwerthen Kalenderverbesserung, verbesserte Gregor auch das Jus Canonicum, aber sein Anathema, daß solches keiner weitern Verbesserung unterliegen soll, hatte er weglassen sollen. Protestanten lächelten dazu, und neuere Gesetzeler ohnehin; schon Luther hatte die beste Verbesserung des Papstrechts angegeben. Beniger glückslich war seine Verbesserung des Martyrologii romani, die und beweist, wie leicht aus den XI. M (artyr.) Virginum die Legende von 14,000 Jungfrauen hervorgehen konnte. Aus den quinque militibus (fünf Rittern) des heiligen Juslian am 16. Febr. wurden millibus (tausend), und aus dem Titel des Buches Almanach ein nagelneuer Heiliger S. Almachius!

Gregor fandte den Jefuiten Poffebin nach bem bos

hen Norden, wo er wenig ausrichtete, jedoch veranlaßte, daß der Ezar Rußlands ihn um seine Bermittlung anssprach zwischen ihm und Polen. Rühmlichst ging er den Banditen zu Leibe, verwandte 2 Millionen Ducaten auf Handlungen der Mildthätigkeit, und 1 Million für Aussstattung armer Madchen. Benedig machte einen seiner Bastarde auf sein Gesuch zum Nobile, und trotz heftiger Debatten steht sein Name im Adelsbuch: Il Signor Giacomo Buoncampagni, stretto p'arentedis. Santita.\*) Noch bemerkt Eirocella von unserm Gregor, daß er ein guter Reiter gewesen sen — etwas Seltenes unter den geistlichen Herren. Gregor starb 1585, alt 84 Jahre.

Diefer Papft hatte noch am Abend feines Lebens einen fonderbaren Prozeff zu schlichten, wie denn überhaupt ben Papften namentlich von Klöftern oft fo fonderbare Sandel vorgelegt wurden, daß alle Juriftenfacultaten und felbit unfere bochften Reichsgerichte nicht in geringe Berlegenheiten gerathen maren - ben Prozeg ber Angeliken ober Stiftsbamen von Burgos in Spanien. Sie hatten bas wohlhergebrachte Recht, vom Diaconus ben Frieden &. fuß zu empfangen, aber es gab Leute, Die diefes offents liche Ruffen in der Rirche unschicklicher fanden, als Schlafen ober Plaudern, fo oft und viel auch hinter bem Altar mag gefüßt worden fenn. Die Damen bestanden auf ihrem privilegium pacis, drohten, nicht mehr gur Rirche gu Commen, der Ronig trat als Bermittler auf, Diaconi und Subdiaconi und Gregor entschied? sollen nicht mehr kuffen öffentlich, nur die Acolythi ), was benn doch ben ftiftemaßigen Damen ju unftande maßig fchien, und fo murde zwar weniger gefußt, aber bie Damen behielten boch recht, felbft in ber Rirche!

<sup>\*)</sup> G. B. naher Better Gr. Beiligfeit.

Der nachfte Grad unter bem Subbigconus.

J. C. Weber's fammtl. W. III.

## Achtes Rapitel.

Sixtus V., der lette Meifters Papft \*) 1585 - 1590.

Sirtus V., Felice Peretti, wurde 1521 zu Grotta a Mare, unfern Montalto in der Mark Ancona, geboren im Schoose der Armuth, daher er zu scherzen pflegte: "Ich bin aus einem durch lauchtigen Hause, Sonne, Wind und Regen hatten freien Zugang in die Hütte meiner Aeltern." Er hütete einst als Knabe die Schweine seines Vaters, einem vorüberziehenden Franziscaner gestel der Knabe mit dem offenen Kopf, er nahm ihn mit sich nach seinem Kloster Ascoli, und der Guardian sorgte weiter für den kleinen Felice. Die Brüder seines Klosters neckten ihn später deters mit seiner Schweine Jut, grunzten wie Schweine, wenn sie ihn ärgern wolls

<sup>\*)</sup> Leti Vita di Sisto V. Amst. 1695 3 Bol. 8. fand großen Beifall, denn Leti war ein angenehmer wißiger Bielsschreiber, wie Boltaire, deren Sache mehr Anecdoten-Jagd, als historischer Ernst und Kritit ist; daber hat Tempesti Storia di Sisto V. Nom 1754 2 Bol. 4. Borzüge, obgleich weniger sreien Blick und Geschmack. Archen-holz schrieb für die Lesewelt Sirtus Leben recht angenehm in seinen kleinen Schriften, gründlicher aber noch Schröfb allgem. Biographie VII. B. Sirtus V. verzbiente eine noch bessere.

ten, er ergrimmte und schlug um fich, einmal fagte er auch ftolg: "Es waren die Schweine meines Baters."

Bruder Kelix murde von feinen Obern in mehrere Rlofter geschickt, studirte fleißig, und war ein folches Animal disputax (ein folcher Streithammel), bag er fets ben Frieden des Rlofters ftorte, und bon einem Rlofter in bas andere wandern mußte. Stolz, heftig, fpottifch im Umgange, wie in seinen Predigten, lebte er in ewigen Bandeln, und hatte feine meiften Widerwartigfeiten Dies manden zuzuschreiben, als fich felbst und seinem unvertraglichen Sumor. Er war ein folder Sittopf, daß er einft im Borgimmer bes Cardinal Carpi und in Gegenwart feines Ordens : Generals einem feiner Gegner, Margati - eine Ohrfeige gab. Bruder Kelix fchrieb ein Beichtbuch in Dialogen, die fo cafuistisch obscon maren, daß die Dbern das Buch unterdruckten. Leti will auch wiffen, daß er ein Liebesbriefchen feines Gnardians gefunden, und in den Mermel gesteckt habe, ber Guardian fand aber auch ein billet doux unsers Kelir an eine gewife Beatrix, und ließ ihn rufen; Felix jog jenes Liebes briefchen aus bem Mermel, und ber Guardian fagte lachelnd: Taceamus dunque! Manus manum lavat \*).

Felix wurde In quisitor, wozu man den hitkopf wenigstens nicht zu Benedig hatte anstellen sollen, das früher und kräftiger denn andere Staaten sich den papstelichen Anmaßungen widersetzte, da ein Inquisitor selbst zu Rom eine verhaßte Person war. Man mußte ihn auch zurückrusen, er wurde Generals Procurator seines Ordens, und ging mit dem Legaten nach Spanien. Hier gesiel er als Prediger dem König so wohl, daß er Hosprediger geworden ware, wenn ihn nicht Pius V., sein Freund, der gleich strenge Grundsätze hatte, an sich gezogen und zum General des Ordens gemacht hatte. Wäre der Papst so

<sup>\*)</sup> So fdweigen wir! eine hand mafcht bie andere.

eifrig in Reformen des Papfithums gewesen, als unfer Franciscaner-General in Reformen feines Ordens, so hatte bie Welt — Hosianna anftimmen durfen.

Pius bediente fich baufig feines Rathes, machte ibn jum Bifchof, und aus feiner Feder floß die lacherliche Bannbulle gegen Glifabeth, die des 10. Sahrhunderts murbig war, folglich nur zu lachen gab; die Ronigin verbat fich fogar den Besuch des papftlichen Runtius der Niederlande , der gar zu gerne London gesehen hatte. Dius ertheilte ihm auch das Erzbisthum Fermo und machte ihn jum Cardinal Montalto. Die Reise nach Spanien und mehr Umgang mit ber Welt scheinen unfern Sixtus etwas fugfamer gemacht zu haben, aber ba ihn ber Dach= folger bes Dius, Gregor, mit dem er in Spanien gewesen mar, wenig liebte, ja ihm fogar bas Jahrgeld von 4200 Scubi nahm, das ihm Dius ausgesett batte, fo gog fich unfer Cardinal gurud in die Ginfamfeit und traumte ba von ber Papfikrone, und wo ift ter Cardinal, dem nicht vom Papfte traumte? In feiner Ginfamkeit ftudirte Gixtus, gab die Werke bes heiligen Ambrofins heraus, predigte, ffiftete Ravellen, fette Nicolaus IV. ein Denkmal, und entschuldigte fich bei den Berathungen feiner Collegen mit feinem Mangel an Weltkenntniffen. Cardinal Montalto Schien wieder gang Franciscaner zu fenn, gab nicht einmal gu, daß man eine Untersuchung anstelle uber die Ermors bung eines feiner Reffen, und mit benjenigen, bie ihm Beileid bezeigten, fprach er von ber Sinfalligkeit aller Dinge, von der Sterblichkeit des Menschen, und zeigte fich gang gleichmuthig und ohne alle Leidenschaft. Aus feinem Gelbstgesprach aber, das er am Tage feiner Erhöhung gur Cardinalswurde niederschrieb, erhellet, daß er fich mit keiner Idee fo viel beschäftigte, als mit ber, die lette Stufe in der Rirche zu erklimmen, und bas Resultat seiner Gelbstprufung mar: Qui nescit fingere, nescit vivere. \*)

<sup>\*)</sup> Wer fich nicht zu verstellen weiß, weiß nicht gu leben.

Bu Rom berrichte große Theuerung. Der grme Mon talto aab Almosen, wo die reichsten Cardinale nur ein Andate à l'hopitale, ober ein Iddio provedera \*) in ben Bart marfen, und außerte oftere, bag er zu feinen brei Gelubden noch ein viertes bingugethan habe, nie ben Bor= wurf bes Undanks auf fich fommen zu laffen. In feiner Burudgezogenheit befummerte er fich indeffen um Alles, benütte dazu ben Beichtstuhl, und wußte vielleicht von Rom mehr, als ber Papft, mabrend er fich ben Schein gab, nur an Jenfeits zu benfen, und fich 6 Sahr alter machte, als er war. Sein Gang war schleichend am Stabe, nach einigen Schritten fam ichon ber Suffen, er gab feinen Collegen in allem Recht, und fprach am liebsten vom Tobe, er außerte, daß er beim Tobe bes Papftes verlegen fen, welchem er feine Stimme geben folle, ba er fie alle fur wurdig halte, und nur muniche, fo viele Stimmen zu haben als Cardinale, ließ sich geduldig l'asino della Marca \*\*) nennen, und nur die feinsten fagten unter fich : Montalto vuol esser Papa. \*\*\*\*) Girtue scheint die Ge-Schichte bes alten Brutus ftubirt gu haben.

Gregorius, unter dem nicht nur der schrecklichste Nespotismus und die größte Zuchtlosigkeit selbst in den Aldsstern herrschte, sondern auch die Banditen so, ungeschent ihr Wesen trieben, daß man sprichwörtlich sagte: "Sona tempi di Gregorio, "sa")" starb endlich. Das sacré collège, aus 42 Cardinalen bestehend, bildete nicht weniger als 6 Partheien; jede stellte ihren Wahlfahigen auf (papabile). Farnese hatte die meiste Hoffnung, und siehe! der Asino della Marca ward — Papst! Sixtus ward Papst, nicht durch das Scrutinium, sondern durch Acclamation (Adorazione), was die Kirche Einwirtung des heisligen Geistes nennt, die Welt aber hoch stem uns ch.

Ge find Gregorszeiten.

<sup>\*\*)</sup> Geht in's Spital - Gott wird helfen.

Der Efel aus der Mark.
) Montalto will Papit werden.

liche Mifgunst bie dem ihre Stimme gibt, von dem fie glaubt, daß er sans consequence fen!

Farnese drang jest noch auf das Scrutinium, aber kaum bemerkte Montalto, daß die Mehrheit der Stimme für ihn sen, so richtete sich, wie Lett erzählt, der alte schwache Greis kerzengerade in die Hohe, so daß er einen halben Schuh größer schien, denn zuvor, warf seine Krücke von sich, spuckte bis an die Decke der Kapelle, und stimmte wie der Senior einer Burschenschaft ein Te Deum an, daß die Kapelle vom Donner seines Basses widerhalte, und die Sardinäle wie versteinert dassanden! Non veinganno piu dissicile da cognoscer che l'ipocrisia de' frati, le promesse delle putane, la conscienza degli Avocati, la consulta dei Medici e il tempo di Marzo!\*)

Der Ceremonienmeifter fragte nach bergebrachter Sitte auf feinen Rnieen: "Dehmen Gie die Burbe an?" und ber verjungte Montalto erwiederte: "Ich hatte noch Rraft zu einer zweiten." Der ftolze Cardinal Mebicis, ber am meisten vom Asino della Marca, Lazaro puzzolente, sterco del Conclave \*\*\*) gesprochen hatte, bes zeugte ihm feine Freude uber fein gutes Aussehen. "Sa! ja! als Cardinal suchten wir gebudt bie Schluffel des himmelreiches, wir fanden fie, und feben nun aufrecht gen himmel, ba wir auf Erben nichts mehr zu fuchen haben." Dem Saushofmeifter, ber fich wegen ber Tafel erfundigte, fagte er: "Große Berren befraget man nicht," und dem Cardinal Rufticucci, der fich am meiften fur ihn intereffirt hatte, und feine verschobene Capuze beffer orde nen wollte: "Non vi domesticate tanto col Papa! \*\*\*)6 Cardinal Karnese, ber Montalto nie getraut, und ihn nur

<sup>&</sup>quot;) Richts ift trugerischer als Mondeheuchelei, hurenverspreschen, Advocatengewiffen, ärztliche Berordnung und Märzewetter.

<sup>\*\*)</sup> Comuniger Lump, Auswurf bee Conclavee.

Ebut nur nicht fo gar vertraut mit bem Papf!

mangiatore di Paternostri\*) spottisch genannt hatte, sagte seinen bepurpurten Brudern: "credevate far Papa un Coglione, habiamo fatto uno che ci tenera tutti per Coglioni! "" und Pasquino erschien mit einem Teller voll Zahustoch er. Wenn Sirtus ein halbes Hundert Cardinale tauschen konnte, wie verzeihlich ist es, wenn Konige von ihren Ministern, die sie nie so kennen lernen, wie Cardinale ihre Collegen, hinter das Licht sich führen lassen!

Sixtus war ein Greis von 64 Jahren, als er ben beiligen Stuhl bestieg, besto mehr Ehre, daß er noch am. Abend feines Lebens fo thatig am Ruder eines gerrutteten Staates fand. Deffentliche Sicherheit und Rube war das dringenofte Bedurfniß bei der schlaffen Regierung bes Vorfahren, und fo fab man fogleich, und felbst an feis nem Rronungstage, Banditen am Galgen, felbit zwei Bruder, die mit Binbbud) fen in die Stadt gefommen maren. Sixtus marf bei feiner Rronung fein Geld aus unter bas Bolf, fondern fchickte die Summe nach ben Spitalern, und die Gefangenen gab er noch weniger los, wie fonft Sitte war. Debr als 500 Berbrecher erwars teten ihre Freiheit, mehrere hatten fich freiwillig gestellt, Sixtus lief Allen ben Prozeß machen, und fagte ben Cardinalen, die mit Gegenvorstellungen tamen : "Gefus bat feine Apostel nie befragt," ben Richtern und Banditen aber: "Ich bin nicht gefommen, Friede ju bringen, fondern bas Schwert!" Fiat justitia et pereat mundus! " Nom crichrack, wie Alte Rom por Sulla!

Daternofterfreffer.

<sup>36) 3</sup>fr meintet einen Gimpel jum Papft ju machen; ihr habt einen bagu gemacht, ber mit uns Allen wie mit Gimpelu ungehen wirb.

Recht muß geschehen, und gehe bie Belt darüber zu Grunde! (Sprichwörtlich).

Die Romer, die bisber Banditenffreiche als gang ges mobnliche Auftritte angesehen batten, befannen fich; binnen Jahr und Tag war Sicherheit im Rirchenstaate und felbit im übrigen Italien. Ohne Unfeben ber Verfon mufite felbst Graf Pepoli sterben, der mit Banditen im Bunde fand. Die Billa bes Pralaten Cefarino, feines Freundes, war ein bekannter Banditenaufenthalt, Girtus fagte ibm: .3d verzeihe, mas unter Montalto geschehen ift, aber als Sixtus muß ich bas Saus nieber reißen, und einen Galgen an die Stelle feben." und so geschah es. Cefarino wurde voll Angst Carthauser, baber man an Pasquino las: "Ich werde Carthaufer." Marforio fragt: Barum? "Um dem Galgen zu entgeben." Einst fab er in der Stadt ben Landhascher (Bargello); Diefer wollte fich verstecken, Sixtus aber ließ ihn in Rets ten legen, und nur unter ber Bedingung wieder frei, wenu er binnen 8 Tagen fo und fo viele Banditenkopfe einliefere, wie man Sperlingstopfe einliefert. Langft batte in Italien bas Banditenwesen aufhoren muffen, wenn die Polizei vor und nach ihm so thatig gewesen ware, als sie gegen ehrliche Reter immer gewesen ift; Banditen aber find febr fromme Ratholifen. Girtus bachte nicht so, und boch erließ er 1587 an alle Regenten den Aufruf, die Inquisition bestens zu unterftuten: per viscera misericordiae Jesu Christi!

Sirtus suchte auch der ungehenen Sitten losigkeit zu steuern, und machte sich hinter die schändlichen Mensschenstleisch handler (Mercanti di carne humana) oder diesenigen, welche den Cardinalen, Pralaten, Edelleuten und Fremden ihre Weiber zu verhandeln pslegen. Cardinal d'Esse, der viel zu seiner Erhebung beigetragen hatte, weil er durch ihn zu herrschen hoffte, sagte ihm einst: "Santo Padre! io voi ho katto Papa," und er erwiederte: "Lasciatemi dunque esser Papa, ")" und ließ auch Verbrecher

<sup>\*)</sup> heitiger Bater, ich habe Guch jum Papft gemacht. - Co tast mich auch Papft fenn.

in puncto puncti aufhängen, oder auspeitschen und nach den Galeeren wandern. Späterhin wurde Sirtus jedoch bei Fleischesversehungen nachsichtiger, theils wegen des öffentslichen Aergernisses, theils weil die Sunde einen noch schändslichern unnaturlichen Weg nahm, und man hinter ihm hersang: Laudate Pueri Dominum!

Benn Sirtus die beruhmte Betare Pignaccia, nur la Principeffa genannt, binrichten, und von ihrem quaestu corporis à 27,000 Doppien bas ichone Spital am Ponte Sifto erbauen ließ, fo nahm er es naturlich noch frenger mit Ronnen; Beichtvater und Mergte durften nur in Begleitung von zwei alten Schweffern, in beren Bergen jedes Keuer, bas ber Chriftusliebe ausgenommen, erloschen mar, in die Bellen fommen, felbft die Unkunft mußte durch ein Glodchen gemeldet werden, damit die gefunden Ronnen fich zu entfernen Zeit batten. Reine Monne follte bie anbere umarmen, jede ihr befonderes Bette, aber feinen Spiegel haben; fie follten geiftliche Bucher lefen, und feine gur andern in die Belle fommen. Beibern ber Belt mar aller Befuch verboten, fie konnten allerlei ergablen, mas weiter fuhren mußte; jumalen fie felten famen ohne ein Sepherl, Frangerl ober Muderl mitzunehmen, welche gerne von Nonnen fo inbrunftig gefußt murden wegen der Aehnlichfeit mit den Rindlein Jefu zwar - aber auch bas fonnte weiter fubren. Sixtus fannte die Rlofter, und daber ließ er sie haufig visitiren, tam in capite, wie die Bullen lauten, quam in membris, nach Haupt und Gliedern.

Offenbar trieb Sixtus seine libliche und zum Theil nothwendige Strenge zu weit, wie sie denn gewiß zu weit getrieben war, wenn er sagte: "Ich sehe lieber Gals gen und Galeeren voll, als die Gefängnisse." Er machte sogar Gebrauch von dem, was er früher als Beichtvater Montalto erfahren hatte, und enthand andere Beichtvater von der Strafe des verletzten Beichtgeheimsnisses, um durch sie, wie durch seine übrigen Spionen, hinter Familiengeheimnisse zu kommen. Sixtus ließ selbst

alte Criminalacten durchftobern, und fo einen gemiffen Blaschi, der schon vor 36 Jahren wegen Mordes nach Florenz entwichen mar, requiriren und enthaupten; baber fabe man die Bildfaule G. Petri auf ber Engelsbrucke im Reisemantel und gestiefelt, ber gegenüberstebende Paul bezeigt fein Befremden, und Petrus, antwortet: "Ich will mich fortmachen, benn ich habe vor 1500 Sahren Malchus bas Dhr abgehauen!" Wenn fonft bie Papfte auf ber Strafe fich feben liegen, brangte fich 211s Ies zu ihrem Seegen, und die Luft erfulte ein Diva, eb Diva! jest verfroch man fich allerwarts, faum daß noch einige alten Begten im Roth niederknieten; die Mutter fillten ihre Rinder mit ben Borten : ", Schweig! Girtus Fommt!" Dicht minder bart mar fein Auflagen; Suffem; auch das rugte Dasquino und wusch fich einst an einem beißen Tage ben Schweiß bon ber Stirn; 3ch beforge eine Auflage auf die Sonnens frablen!" Gang ale Monch handelte er, daß eine feis ner erften Bullen, Die er als Papft erließ; vollkommnen Ablaß allen benjenigen ertheilt, die gu Ehren bes heili= gen Krang ben breiknotigen Strick auf blogem Leibe tragen wurden!

Fune ligatur homo, sed si Sanctissimus ille

Von Sirtus Sittenstrenge mag es ruhren, daß er ben überstrengen Orden der unbeschuheten Carsmeliter bestätigte, ben die fanatische Spanierin S. Theresia bildete. Dieses sonderbare Madchen konnte selbst die Hos sen nicht leiden, weil ihrer in der ganzen Bibel nicht gedacht wird, dafür mußten aber ihre Nonnen — Hosen tragen. Diese reformirten Carmeliter hießen auch Poenitentiarii (frankischsdeutsch Reurer), und der heilige Bater Pius VII. soll ihnen Schuhe, Strumpse,

<sup>\*)</sup> Mit dem Strick wird ber Menfch gebunden, aber jener Allerheiligfte befiehlt, und flugs ift alle Schulb gelodt.

Hemben und Hosen erlaubt haben, um sich dem Geiste der Zeit mehr zu nähern. — Mun! im Geiste der Zeit liegt freisich etwas mehr noch, aber es ist doch Etwas, daß Rom vom Geiste der Zeit wenigstens zu sprechen anfängt, und nicht mehr lediglich vom heiligen Geist! Die weltlichen Büserinnen hatten Magdalena zur Patrosnin, ihre Albster hießen Mag dalen en kloster, und Nasbelais fragte einst eine Braut: "Ib sie sich auch rein wisse, damit er sich mit seinem Gebet entweder an Maria oder Magdalena wenden konne?" Die Braut that bose, als es aber zum Anzünden der Lichter kam, zupfte sie ihn doch beim Aermel:

Quoique j'ayons toujours conservé notre honneur, et qu'en soyant bien certaine, n'importe, marmottez toujours, Monsieur, un peu de la Madelaine!

Sixtus, fo strenge er war, so wohlthatig war er auch wieder, er offnete die Speicher in theurer Beit, lief den Preis der Fruchte fur die Armen berabsetzen, suchte ben Rleiff zu beleben, errichtete Geiden und Tuchfabriken, und befreite Ancona von dem Boll. Scharf hielt er den Abel zur Schuldenzahlung ant, und wenn er die Cardinale ermabnte, Beleidigungen großmuthig zu vergeben, fo fette er lachelnd bei: "Ich mußte ja ben gangen Franciscanerorden ausrotten, wenn ich mich rachen wollte." Bon ihm erwartete man nicht, daß er feinen 14jahrigen Neffen zum Cardinal ernennen wurde, und einen zweiten zum Sauptmann ber Garbe, ba er feine Schwes fter Camilla nur in Bauernfleibern vor fich lief. Indeffen ift es um so verzeiblicher, ba er auch mehrerer alten Freunde gedachte, und felbft bes Schuffers, bem er fur ein Paar Schuhe nur 6 Paoli gab: "bas Uebrige bezahle ich, wenn ich Papft fenn werde." Er gablte ibm den Ueberreft mit Intereffen, und gab feinem Sohne ein Bisthum. Go ließ er auch den Prior Saluti

rufen, ber ihm einst vier Scubi borgte, und verlangte Rechnung von seiner Verwaltung. "Sie haben vor 40 Jahren einem Franciscaner 4 Scubi geliehen, wo stehen die?"
"Ach! wo ist der zu finden?"—"Ich bins," sprach Sixtus,
und gab ihm ein Bisthum, baher Pasquino spottelte:
"Ein Bisthum gilt nur vier Scuvi!"

Un Rirchenfesten und Ceremonien ließ es Sixtus nicht feblen, und scheint in diesem Puncte fich nicht über die Sphare bes Monchs erhoben zu haben, auch erfreute ibn eine jesuitische Gesandtschaft aus Affen, er überhäufte fie mit Geschenken und Reliquien, reichte ihnen felbft bas Abendmabl, und machte die angeblichen Prinzen zu Rit= tern bes golbenen Sporns. Er begnadigte ben bekannten Gruß: "Gelobt fen Jefus Chrift," und die Unts wort: "In Ewigfeit," mit 100 Tagen Ablaß, und diefer Gruß wurde in terra Obedientiae oder Deutschland allgemeine Sitte, wovon man im beiligen Lande weit weniger, oder gar nichts weiß, und in Frankreich ohnehin nicht mehr, wenn es nicht wieder Damen gibt, die in der Berg strenung auf das Votre très-humble serviteur, Madame erwicdern: Eternellement, Monsieur - Madame ee seroit trop!

Ehre macht es Sixtus, daß er nicht, wie Philipp II. verlangte, an der heiligen Ligne Antheil nahm, viels mehr Heinrich III. verachtete. "Ich that Alles, um mich vom Monch loszumachen," fagte er, "der Rosnig Alles, um Monch zu senn." Und doch konnte er ihn, Henri IV. und Conde excommuniciren? sie erschiesnen ihm als Ketzer. Der Hof ließ den Bann nicht vollsstrecken, und Sixtus machte sich lächerlich. Die seierliche Billigung des Meuchelmords, den der Dominicaner Element an Henri III. beging, und den er mit einem Elieser und einer Judith verglich, zeigt den Monch: er nannte in seiner Consistorialrede, die zu Paris gedruckt wurde, diesen Meuchelmord — eine Erlösung. Er beneidete auch Elisabeth, als sie den Glanz ihres Throns durch den

Mord ber schönen und unschuldigen Königin Schot's lands, Maria, besleckte, die sie, wenn auch schuldig, nicht zu richten hatte. Sixtus sagte: "Glückliche Königin! ein gekröntes Haupt zu ihren Füßen." Uebrigens verstand Sixtus Henri IV. und Elisabeth zu würdigen, und pslegte zu sagen: "Ich kenne nur Einen Mann, und nur Eine Frau, würdig der Krone." Elisabeth ersuhr es, und sagte scherzend: "Wenn ich je heirathe, muß es Sixtus seyn," und dieser äußerte barauf, seine Sechzig vergessend: Farebbomo un Alessandro, wir brächten einen Mexander zu Stande! So sagte er auch von Henri IV.: "Der Bearnois (so nannten ihn alle Katholiken) muß gewinnen, denn er bleibt nicht so lang im Bette, als der Duc de Mayenne an der Tasel, und verbraucht mehr Stiesel, als dieser Schuhe."

Babrend ber papstlichen Berfolgung Beinriche IV. vertheidigte bu Pleffis feinen Konig mit Ernft, andere aber mit Spottschriften, unter welchen Hotomanni brutum fulmen wohl die ftartfte war, die nicht nur Girtus, fondern fast allen Papften die berbiten Bahrheiten fagt, und mehr mals aufgelegt wurde. Gie macht ihrem Berfaffer und gang Frankreich Chre, und verdiente vielleicht jest wieder in Frankreich aufgelegt zu werden in modernem Gewande. Noch mehr wirkte vielleicht als ber Sieg von Juri die Satire Menipée (Ratisbonne 1752. 3 Bol. 8. die befte Ausgabe), gerade wie in Deutschland die Epistolae obscurorum virorum wirkten. Uebrigens bewirkte das fulmen brutum bes Papftes, daß fich Benri IV. mehr gufammen nahm, felbst bei feinen Galanterien, die ihn vielleicht zulett in ben Sumpf ber Lufte gefturzt batten, thatenlos wie henri III. - Catherine Medicis, die ihn in der Mitte ber schönsten Sofdamen fragte: Bas er wunsche? erwieberte er, fich felbst besiegend, mit einem Blick auf biefe Damen : "Rien, Madame !

Gegen Philipp II. und seine Macht mar Sixtus ftets migtrauisch; obgleich ber Zelter Neapels vor ihm nieber-

fiel, wie zuvor, und ber Bentel von 6000 Zechinen nicht zu verachten war, fagte er boch: "Ein Pferd fur ein Ronigreich," und behielt Diefes ichone Reich ftets in petto. Den Bergog bon Savoyen ermahnte er eifrigft, bas feberifche Geneve megzunehmen, mozu er felbft 2000 Mann Infanterie und 400 Reiter stellen wollte, nebit tuchtigen Bombardirern, aber Frankreich verdarb das Spiel. Er gab Elisabeth nicht undeutlich zu verfteben, daß fie die Niederlande nicht in spanischen Banden laffen follte, fab es aber boch gerne, als die beruhmte unuberwindliche Flotte auslief, der es bekanntlich ging wie papftlicher Untruglichkeit, trot des Großinquisitors, und einiger 100 Dominicaner und Franziscaner, welche bie Britten bekehren, oder nach Befinden - als Reter verbrennen follten. Sixtus foll Großbrittanien Philipp geschenft baben, und die Flotte follte bas große Geschenk realisiren, aber - Deus afflavit et dissipati sunt "). Sixtus Nuntius in ber Schweis forberte die funf fatholischen Cantons auf zu einem eigenen Bunde, genannt ber golbene, und fo schloßen auch die Protestanten ihren eigenen Bund. folglich war Itio in partes \*) wie in Deutschland. Schon fruber hatten diese Bergvolker burch ihre Theilnahme an ben italienisch en Rriegen ihre Sitteneinfalt verloren. und die unbedeutenden Landererwerbungen maren fein Gra fat fur das Blut ihrer Gohne, ben Berluft ihrer einfachen Sitten und ihrer innern Freiheit. Die freie Schweiz war jest ein Berbplat fur Frankreich, Spanien, Solland Sardinien und Papfte. Die Gobne ber Alpen murben Waffenknechte der Furften um Gold, vergaßen ihre beimis fcben und reinen Begriffe von Freiheit und Baterland, und beimkehrend mit Gold, Orden und Abelsbriefen. borten fie auf - Schweizer gu fenn!

\*\*) Trennung, Partheiung.

<sup>\*)</sup> Befaunte Inschrift ber englischen Siegesmedaille: "Gott blies und fie maren gerftreut!

Sirtus war kein Freund ber Jefuiten, er wollte, baf fie' fich Ignatier, nach ihrem Stifter nennen follten, und verkannte ihren Rugen fur bas Papfithum feinesmeas. Ginft zeigten fie ihm die gange Ginrichtung ihres Colles giums, und ba verlangte er auch ihre Caffe gu feben: "Ad, Ihro Beiligkeit! nie find wir fo arm gewesen," feufzte ber Rector, und Sixtus entgegnete: "Eure Urmuth ift fur Euch und fur die Rirche gut, Guer Reichthum aber Dapften gefährlich." Gein Reffe wollte ibn, auf Beranlaffung biefer ichlauen Bater überreden, einen jes fuitischen Beichtvater anzunehmen, wie andere Gro-Ben, ber Dheim aber meinte: "Es mare beffer fur bie Rirde, wenn die Jesuiten dem Papfte beichten wollten." Sixtus kannte ben fchwarzen Orden, und ging alles Ernftes bamit um, folchen zu reformiren, als er ftarb.

to and the stalk and the stalk and to the stalk and

## Renntes Rapitel.

THE PARTY OF THE REAL PROPERTY OF

median Emplement, and

Die Fortsegung, und Clemens VIII.

Sixtus V. that ungemein viel für die Verschönerung Roms, legte nicht nur sechs neue Straßen an, und versschönerte die alten, sondern baute auch die köstliche Wassersleitung Aqua Felice und den Lateran; die Erweiterung des Vaticans, und der Pallast anf Monte Cavallo ist sein Werk. Er vermehrte die Bibliothek, und ließ die Ehrensäule Trajans und Marc Aurels ausbessern, oben darauf die vergoldeten Metallbilder der Apostel Paulus und Pertrus. Die seligen Apostel haben nun freilich die Thaten jener Kaiser nicht gethan, die in den Basreliess vorgestellt sind, aber mancher andere Papst hätte vielleicht gar sie entheiligt durch die Bilder der heiligen Vettler S. Fransciscus und S. Dominicus.

Man hat es ihm übel genommen, daß er wegen des Marmors das Septizonium des Kaiser Severus abbrechen ließ, es war aber so baufällig, daß nichts anders übrig blieb. Die Austrocknung der Pontinischen Sumpse verssuchte er gleichfalls, aber es gelang ihm eben so wenig, als Pius VI. oder Napoleon, der gar den Hauptsumpf

definitivement austrocknen wollte. Sirtus baute auch bas grofe Sofvital, aber feine Abficht, die Bettelei das durch abzustellen, murde nicht erreicht, dazu gehoren Urs beit 6: und Buchthaufer, fatt milber Stiftungen und Albster, furz eine Totalummandlung ber faulen Romlinge. Um berühmteften ift die Bieberaufrichtung bes aanptischen Obelisten von Granit durch Kontana. wozu 800 Menschen und 140 Pferde erforderlich waren, um die Maschine in Bewegung zu setzen. Rom gablt brei folder Denkmabler, die an Dfiris und Gefoftris erinnern. und ber Dbelief auf Piazza del Popolo enthalt zwei lateinische Inschriften, Die dem Reisenden eben fo viel zu benfen geben: Cafar Augustus Pontifex Maximus unterwarf fich Megnpten und weihete ibn ber Sonne - Sixtus V. Pontifex Maximus weibet Diefen Dbelisten, nach beffen Reinigung, bem Rrengell.

Es ift unbegreiflich, wie diefer Papit, ohne Auflagenbruck und bei fo vielen Bauten noch einen Schat bon einer Million Scudi 1586 in die Engelsburg niederlegen fonnte. ber nur in bem Falle angegriffen werden follte, wenn ein allgemeiner Rrieg gegen die Turken gur Eroberung Jerus faleme ju Stande fame, ober allgemeine Kriege's und hungerenoth bagu zwinge. Im Sahre 1587 legte er eine amente Million nieder, und 1588 die dritte, die vermuthlich nicht mehr baliegen, benn zu laugnen ift nicht, daß Holland gar oft in Noth war und noch ift. Nach Leti belief fich bas Gefammteinkommen bes Rirchenstaates nicht hoher als auf 1,746,000 Scudi. Nur Sixtus ftrenge Deconomie, die Berkauflichkeit der Memter, Strafen und Confiscationen machen ben Schatz begreiflich, benn bie Zeiten waren vorüber, wo ein Cardinal einem nach dem Rinangetat forschenden Gefandten fagen fonnte: "Denn ber Papft nur eine Reder hat, fo hat er Geld genug!" Sixtus hatte auch die faubere, bochft unpolis

E. J. Weber's fammtt. W. III.

tifde Marime: "bas Murren bes Bolts gleicht bem Margichnee, mit Borten unterhalt fic bas Bolf, je mehr es gahlt, befto mehr arbeitet es, und auf baar Geld grundet fich die Macht Des Kurften." Die Kurften schienen auch fast alle Diefer Marime ju buldigen; Religion & Intereffe mar por bem Geld=Intereffe, begunftigt burch bas Colonial. Spftem, verschwunden, und ftebendes Beer und ft eben bes Corps diplomatique reichten auch ichon allein bin, fich nach neuen Geldquellen umgufeben!

Unter feinem Pontificat fetten Dichael Angelo und Kontana die bewundernemurdige Ruppel auf die Deters. Rirche - Rirche auf Rirche, genieinnutzlicher mar aber freilich die Tiberbrude, die erft Clemens VIII. vollens bete. Girtus ließ auch die Scala santa; die heilige Treppe. in ein ichones Gebaude einschließen, auf der Chriffus im Juftigpallafte bes Pontius Pilatus aufs und abgegangen fenn foll. Gewiß ift, daß schon viele Millionen Glaubige folde auf ben Knieen auf = und ab gerutscht find, und noch bis auf den heutigen Tag auf und ab rutichen gur Bers gebung ihrer Gunden.

Dft besuchte Sixtus bas Rloster seines Ordens, af mit den Brudern, und einst auch einem Laienbruder feine Schufel mit Bohnen rein aus, wofur er ihn zum Pater machte. In einem Generalcapitel erlaubte er jedem eine Bitte; ber eine verlangte einen Befehl, baf feiner mit ihm disputire, der andere munschte zwei Cellen, ber dritte Sahrgeld, andere Memter und Burden bis zu Bischofs = und Cardinalsmuten, ein Pater Provincial Berbindung feiner Familie mit ber papstlichen, ein anderer eine Concubine, ber alte Rlofferfoch aber einen Brunnen im Rlos fter. Diese Bitte freute Sixtus, ber Roch erhielt einen Brunnen, Die andern aber scharfe Berweise. Girtus liebte Scherz und Big, denn er befaß biefe Gabe felbit, die aber etwas Bitteres hatte, und fo fagte er benn feinen Carbis nalen, die feine Ueberfetzung ber Bibel ine Stalienische

tadelten: "Und boch habe ich es lediglich um euretwillen gethan, um euch besbeschwerlichen Lateins zu überbeben."

Wiggeifter konnen nicht leicht andere Witgeifter vertragen, und bei Sixtus Strenge und Geldzusammenscharren mußte bie Gatire rege werden, gegen die Girtus febr empfindlich mar. Dasquino troducte einft fein Semd am Sonntage: "Barum warteft bu nicht bis zum Montage?" "Mi asciugo, innanzi che il sole si venda, \*)" und ente foulbigte fein ungewaschenes Semb: "Der Davit bat mir meine Bafderin (feine Schwefter Camilla) gur Pringeffin gemacht." Girtus fette einen Preis von 1000 Doppien auf die Entbedung bes Spotters, ber untlug genng mar, fich felbst anzugeben. weil ibm nichts an dem Leben geschehen follte - alfo lief er ihm die Bunge ausreißen und die Bande abhauen! Nicht alle find fo gnadig, wie jener Minister Frankreichs. ber einem Satirenschreiber auf feine Entschuldigung: .il faut pourtant que je vive," erwiederte: "je n'en vois pas la necessité," ihn aber laufen ließ, und die Pasquinos thun immer wohl, ber Warnung jenes Rapuziners zu folgen. ber ibm rieth, Maul rudwarts zu lefen: Luam bu wirft buffen!

Sirtus verstand keinen Spaß, und recht grausam war es vom Bater der Christenheit, nach einer großen hinrichtung am Tische zu sagen: "Mir schme ett es nie besser, als nach einem folchen Act der Gerechtigkeit." Daher erschien Pasquino mit einem Beden voll kleiner Galgen, Rader, Beile, Galeeren und Ketten, und sagte Marsorio: "Diese Brühe wird dem heiligen Bater Eflust geben." Ein armer Reimschmidt, Mattera, der eine angesehene Frau Puttana genannt, und feine ans bere Entschuldigung hatte; als weil es sich gerade gereimt

<sup>\*) 3</sup>ch trodne mich, bevor bie Sonne verfauft wird.

habe, folglich eine licentia poëtica gewesen sen, kam wahrscheinlich blos barum auf die Galeere, weil Gixtus auch reimte;

Merito ben questo Signor Mattera d'aver per stanza una Galera, \*):

Juletzt regnete es so viele Pasquinaden, daß Sirtus gleichgultiger wurde, und bei einer hochst bittern Satire, der Birnbaum (Pere, Wappen der Perretti), mit der Junschrift: sera acerda fin que casco. , sagte: "Wenn die Verfasser ihren Wig zu etwas Besserem gebrauchen wollten, konnten sie besseres Gluck machen." Keiner aber versuchte bei ihm sein Gluck und Pasquino außerte: "selice che son di marmo. Ubluk und Pasquino außerte: "felice che son di marmo. Ubluk und Pasquino üsserte: "felice che son di marmo. Ubluk und Pasquino üsserte: "felice che son di marmo. Ubluk und Pasquino üssertein die langst verstümmelte Vilbsaule des Pasquino verstümmeln ließ, so wenig, als das Mahrchen, daß es Lucretia gewesen sen, die ihm Nase, Kinn, vorzüglich aber das verstümmeln ließ, wodurch die Manner ihren größten Werth in den Augen der Frauen zu verlieren pslegen.

Mit dem Jahre 1587 fing unser Sixtus an zu frankeln, niemand wagte sich zu außern, aus Furcht, er könne
wieder gesund werden, ja viele hielten es für Verstellung
und beteten eifrigst für seine Widergenesung. Er verbot
diese Andacht und sagte: "Man glaubt mich in den
letten Zügen, und ich wünschte, daß man mich
noch nach meinem Tode für lebendig halte." Der
Leibarzt fühlte an seine Nase, und Sixtus suhr zornig
aus: "Wie! Du wagst einem Papst an die Nase
zu greisen?" der arme Aeskulap bekam ein Fieber!
Endlich erfüllte er die Wünsche seiner Zeitgenossen, und
starb 1590, alt 69 Jahre, nicht ohne Verdacht, daß Phis
lipp II. oder Jesuiten — beide haßte er — ihn ad

<sup>\*)</sup> Diefem herrn Mattera gehort ein Quartier auf der Galeere.

<sup>\*\*)</sup> Sie bleibt berb, bis fie faut.

<sup>\*\*\*)</sup> Gottlob! baß ich von Marmor bin.

altiora befördert hatten; der Pobel aber sprach von — Teufelholen!

Sixtus blieb, wie ber große Friedrich, thatig bis gum letten Sauch, oftere Bespasians Borte wiederholend: gein Raifer muß ftebend fterben." Das Bolf, langft mifvergnugt uber feine Strenge und Auflagen, riß zwar feine Bilbfaule nieder, aber Girtus, ber binnen 5 Sabs ren ungemein viel that mit eben nicht bedeutenden Mitteln. verdiente eine neue Chrenfaule. Gein Starrfinn und feine Strenge find Gebrechen feines langen Monchstandes, aber fein Genie, feine Reftigfeit, Thatigfeit und Staateflugbeit gierten ben großten Monarchen. Er half bem Glende bes Bolfes ab, wo er fonnte, und ftarb mit dem Borfat, die meiften Monchsorden aufzulofen, und Reapel jum Patrimonium Petri ju bringen. Sixtus war ber lette gefürchtete Papft, der auch schon mehr der neuern Beit angehort, wo man fich gewohnen muß, die großen, ftart bervortretenden Charactere ber Alten, wie Die romantischen Auftritte ber Gefchichte, Die Die Phantafie ergreifen, zu vergeffen, wobei auch bas Omnia fingit majora vetustas ") in Anschlag zu bringen ift. Alles wird jett flacher, stiller, fuftemas tifder, untermurfiger.

Sixtus war auch einer ber letzten Monche, die auf bem heil. Stuhle saßen, benn die Euria sahe ein, daß Monche jest nicht mehr paßten, obgleich die Franciscaner-Rutte Leute comme il faut gekleidet hat. Roger Baco, die Franciscaner Raiser Ludwigs des Baiern, Buchanan, Perez, der Freund Colons, Ximenes, Ganganelli, wie unser Sixtus — waren Männer. Kom muß das Temporibus inserviendum mehr als andere Gewalten beachten, da es nur auf Meinungen ruhet; Nom ist nur stark, wenn andere schwach sind, fürchtet die, die es nicht fürchten, und weichet denen, die ihm nicht weichen, es muß sinken,

<sup>\*)</sup> Das Alter läßt Alles größer erfcheinen.

wenn es die veränderten Zeiten verkennet und gegen ben Strom schwimmen will, und vermögen beschränkte, weltunerfahrne Monche dieß einzusehen? Pasquino hatte selbst nach eines Sirtus V. Hintritt nicht Unsrecht zu sagen: "Mache ich je wider einen Monch zum Papst, so soll mir ewig der Rettig im Hintern bleiben."

Meister Sixtus folgten binnen Jahr und Tag drei Papst e, Urbanus VII. Gregorius XIV. und Innocentius IX. dafür pontisteirte Clemens XIII. desto länger, 43 Jahre. Hungersnoth wüthete im Kirchenstaate, worauf eine Seuche folgte, die allein in Rom 60,000 Menschen hinwegraffte, und neben diesem Jammer wimmelte es auch von Sees und Landräubern und Banditen, die sich jetzt gleichsam sür die Strenge des Sixtus zu entschädigen suchten, den man daher zurückwünschte. Er machte möglich, daß Clemens mit 20,000 Mann Infanterie und 3,000 Reutern in das Herzogthum Ferrara einfallen konnte, wohl die stärkste papstliche Armee, die Rom sahe, und was noch besser, Kom sahe nach der Resormation und mit Sixtus doch keine so sittenlose Päpste mehr, die den heiligen Stuhl berabwürdigten, wie früher.

Italien gab jetzt den Ton an, die Hofsprache war italienisch, wie jetzt franzbsisch, die Minister und Generale, die Gelehrten, Dichter und Kunstler, die Italien dem Ausslande gab, wirkten zuruck auf das papstliche Ansehen, selbst Handel und Fabriken blühten, und Rom sieng auch an, keiner und leiser aufzutreten, wenn es gleich sein System christlicher Oberherrschaft nie aus dem Auge verlor. Aber die Berwaltung des Kirchenstaates zeigte stets, daß ein Wahlreich und ewiger Regentens Wechsel nichts tauge. Auf dem heiligen Stuhle saßen in der Regel alte, abgelebte Manner, die Ruhe allem vorzogen, und sich weniger um das Wohl ihres Bolks bekümmerten, als um das Glück ihrer Familien, dummodon ob is bene! (gehts nur uns gut!) Frommer Aberglaube

füllte noch immer die Casse, und so vernachläßigten sie den eigenen Staat, wie Spanien, der Silberflotte Amerisfas entgegensehend. So manche Reichthumsquelle auch die Reformation und Aufklärung verstopfte, so konnte doch noch Sixtus königliche Bauten aufführen und Schätze

für bie Bufunft gurudlegen.

Urbanus VII., Caftagno, ber viel versprach, farb fchon am 43. Tage nach feiner Erhebung, und Girtus foll ihm einft an ber Tafel, da fein Lieblingsobst Birnen famen, bie aber wurmftichig waren, gefagt haben: "Ja Sa! bie Romer find ber Birnen (Pere, Perretti) fatt, und wollen Raffanien, Die auf Birnen gu folgen pfles gen." Gregor XIV., Sfondrati, foll viel gelacht haben, und felbst bei feiner Kronung, was man ihm fehr ubel nahm. Dief thaten wohl die meiften Vapfte, nur verftanben fie bas Decorum beffer, und lachten in fich binein in petto. Es scheint keine Beuchelei gewesen gu fenn, daß er die Tiara nicht munfchte, und den Cardinas len fagte: "Gott verzeihe euch, mas ihr gethan habt." Die Rapuziner behelligten ihn mit Rlagen, daß Die Franciscaner, weniger beliebt benn fie, bei ihrem Terminiren - eine Spigfapuge trugen, und fo in ihre Merndte geriethen, und Gregor verbot ihnen die Grite fapuze sub poena suspensionis \*).

Gregor war kranklich und sehr nachgiebig, baher es kaum begreiflich ist, wie er Henri IV. bannen, und die Ligue mit 12,000 Mann und Gelb unterstügen mochte. Bon den Thaten seiner Schlüsselsoldaten hat die Welt nichts erfahren, indessen kosten sie doch Gelb, und die Papste gaben stets lieber ihren Segen, als ihren Mammon von sich. Es war nicht politisch, denn in Frankreich versbrannte man seine Bulle, und der Kirchenstaat vermiste die franzdsischen Louis und Laubthaler gar sehr. Der Erzbischoff von Bourges, Renaud de Beaune, hatte sogar

<sup>\*)</sup> Bei Strafe der Suspenfion.

bie brillante Ibee, die Rom am allergefährlichsten hatte werden konnen, und nahere Prufung verdient hatte — ein von Rom unabhängiges Patriarchat zu errichten. Sein Nachfolger, Junocentius IX., Facchinetti, ist nur dadurch merkwurdig, daß er sein ganzes kurzes Ponstificat — von 2 Monaten — im Bette zubrachte, und ist unschuldig, wenn Facchino und Fachinaccio einen Lästträger, oder groben Bengel bedeutet.

Clemens VIII., Aldobrandini, ift eigentlich burch Benri IV. berühmt, wie Sildebrand burch unfern Raifer aleiches Namens, boch lag ber erftere nur burch Gefandte au den Kuffen des Oberpriefters, unfer Raifer aber, ber chen fo galant war, und eben fo viele Schlachten schlug als der Frangose - in Werfon und Armenfunders geffalt! Benri IV. ber nach vielen Rampfen bas ichone Frankreich doch einer Meffe werth fand, wie fruber Ragello und Tausende geringern Standes und auch um weit geringern Preif, sich auch wohl, nach den meuchels morderischen Bersuchen eines Barrière und Chatel übers zeugt haben mochte, daß ein absolvirter Ronig boch ficherer unter Fanatifern lebe, als ein gebannter Reger, mußte zur vollständigen Absolution Gefandte nach Rom schicken, und man fagt, sie hatten manches wohl ehrenvoller fur ihren Ronig abmachen konnen, wenn fie ber rothe Sut nicht verblendet hatte!

Die Gesandten d'Offat und du Perron warsen sich vor dem in St. Peter sigenden Papst, umgeben von seinem Hof, zu Füßen, überreichten ihre Bollmacht und das Gesuch um Absolution. S. Heiligkeit ließen die Bulle verlesen, welche die Bedingungen der Absolution enthielt, und die Gesandten schwuren in die Seele ihres Königs — Gehorsam gegen die Kirche, Abscheu gegen alle Retzerei, Aufrechthaltung papstlicher Gerechtsame, strenge Beobachtung der Gebete, Beichte, Abendmahls, der Fasten, Messen und des Rosenkranzes, gelobten Stiftung eines Klosters in

jeder Provinz, feierliches Dankseit für die Bekehrung und Ausschreibung in alle Staaten der Christenheit, daß der König in den Schooß der allein seligmachenden Kirche zusrückgekehrt sey, und darin leben und sterben wolle. Nach diesem abgelegten Schwur schlug der heilige Bater die Gesfandten leicht mit einer Ruthe über die Schultern, und die Priester plarrten den 50. Psalm Davids: Miserere mei Domine!

Schwerlich hat diese Farce das papstliche Ansehen in Frankreich erhöhet, denn die Franzosen lachten und spotteten über den heiligen Bater, und über die gegeiselten Gesandten, und ein bon mot schlug das andere. Henri IV. lachte vielleicht am meisten, wie schon sein bon mot: "la France vant dien une messe!", der Scherz mit Sully, als sein protestantischer Arzt katholisch wurde: "la religion, mon ami, est dien malade, les médecins l'abandonnent," und überhaupt seine frühere Erziehung und großer Verstand beweisen. Nur eine digotte Maria konnte sagen: "Zehn Großbritannien wiegen die Seligkeit nicht auf;" was nur dann Sinn hätte, wenn außer der papstlichen Kirche kein Heil wäre, und alle Nichtsatholiken — zum Teusel sahren müßten!

Clemens silbst scheint die Religionsveranderung Sepri IV. nicht für aufrichtig gehalten zu haben, er zogerte, aus Furcht vor Spanien, lange genug, bis er sich mit Frankreich setze, und wer weiß, wie lange er noch gezaudert hatte, ohne die kunne Rede seines Auditors rotae Olivieri: "Was sagt man zu meinen franzbsischen Handeln?" "Man sagt, Elemens VII. habe durch Sitze England verloren, und Elemens VIII. werde durch Zaus bern Frankreich verlieren." Indessen sahe er scheel dazu, als nach dem Mordversuch Chatels, eines Jesuiten Zoglings, Jesuit Guignard gehangen, und die Herren Collegen aus Frankreich hinausgejagt wurden. Jedoch erzelebte er noch ihre Widereinsetzung 1583, und freute

sich, so viel Berdruß ihm auch diese Sohne der Kirche machten purch ihre Vertheidigung der Lehrsätze des Molina über die Gnade. Er setzte eine eigene Congregaztion über den Gnadenbei stand nieder, und es ist nicht ihre Schuld, wenn sie damit nicht ins Reine kam, denn der Gegenstand ist so schwierig und tief, als die Conceptio immaculata.

Die Jesuiten waren wieder in Frankreich, und — Mavaillae mordete den König. Das Parlament verbrannte Marianas berühmtes Werk de Rege et Regis institutione, (vom König und seiner Einsetzung), aber Ravaillac hatte es nie gelesen, und wenn auch, so wurde ihn Mariana nicht zu seiner Schandthat verleitet haben. Das Parlament selbst muß dieses spanische Werk nicht gelesen haben, denn es verbreitet nichts weniger, als Hierarchie und jesuitische Grundsätze, und enthält die erhabensten Begriffe bürgerlicher Freiheit, die aber freilich dam als noch wenigstens paradox scheinen mochten. Navaillac mordete den besten König der Franzosen, und die Schandthat — mag nun der Mörder von jesuitischen Grundsätzen angesteckt gewesen seyn, oder nicht — hatte die gute Folge, daß die schwarze Compagnie abermals zum Lande hinausgejagt wurde.

Elemens VIII. war ein sehr frommer Mann, der oft im Stillen und in der Kirche weinte — ein wahrer Heraclit, verglichen mit seinem Borganger Gregor. Die Buße Helnrichs IV. mag ihm eine wahre Seclenspeise ges wesen seyn, aber er genoß sie mit Anstand, desto mehr ers füllte ihn das Edict von Nantes, 1598, mit Trauer, denn es begünstigte die Ketzer. Er vermehrte den Erbstheil Petri mit Ferrara, das unter seinen Borsahren so viel Händel verursacht hatte, und eigentlich dem Hause Este gehörte; Elemens schleuderte den Bann, was wollte der ohnmächtige Erbe machen? Sein Nesse marschirte, wurde Herzog, und alles geschahe expresso divinae

benignitatis praesidio et munere. \*) Ferrara aber verlor unter der Tiara seinen Gewerbsleiß, seine Bevolkerung und seinen Wohlstand, der auf Modena, Sit des Hauses

Gfe, überging.

Bahrend seines Pontificats fand bet Florentiner Deri in foldem Geruch ber Beiligkeit, ber ichon als Jungling fich aus lauter Andacht ein paar Rippen gerbrach, und Daber lebenslänglich Bergklopfen hatte. Diefer humoriftische Beilige, wie ibn Gothe nennt, muthete einem bornehmen Novigen als Demuthsprobe zu - mit einem angehefteten Sucheschwang burch Rom ju geben, und ba ihm ber beilige Bater ben Auftrag gab, bas, was man von einer wunderwirkenden Nonne fagte, zu prufen, fo ging er nach bem Rlofter und befahl ihr - ihm die fch mugigen Stiefel auszugieben; die Monne weigerte fich, und fo ging Reri fogleich wieder weiter, und berichtete, baß fie feine Beilige fenn tonne, denn fie fenne bie Demuth nicht. Deri foll oft im Gebete gefeben worden fenn, wie er aus Innbrunft in der Luft fchmebte; er erlebte 15 Papfte und foling die Cardinalswurde mehr = mals aus, und fand in folchem Anfeben, daß er Cles mens VIII. Schreiben founte: "Chriftus babe ibn mehrmale befucht, der Papft tonne auch wohl einmal zu ihm fom men, " und nahm fich in feiner Rirche so viel gegen bas Dberhaupt beraus, als ein alter Ritter in feiner Burg.

Clemens war tapfer hinter ben Banbiten her, felbst hinter benjenigen, die in Benedigs Kriegsdienste getreten waren, und verlangte Auslieserung, aber Giordand Bruno, ben er 4600 verbrennen ließ, war kein Bandit. Bruno war hinter ber Aristotelischen Philosophie her, lange in Deutschland, und hegte, fast wie Luther, so allerlei Meinungen, außerte auch 3. B. daß es viele

<sup>\*)</sup> Unter ausbrudlichem Ginfluß der gottlichen Gnabe.

bewohnte Weltkörper gebe, aber keine Hölle, daß Moses ein Magier, und die heiligen Bucher Dichtungen seine Meinungen, und daß er sein Monchsgelübde gebrochen und Ketzer sen, weil man nicht gestehen wollte, daß sein höchst satirisches, jetzt seltenes Wert Spacoio della Bestia triumphante (Paris 4584 8.), voll witziger Anspielungen auf das Unwesen der Hierarchie, sein eigentliches Verbrechen sen. Indessen, scheint es, er hatte sein Leben retten können, wenn er widerrusen hatte, und kein — Schwärmer geswesen wäre.

Clemens Ruhe störten auch die Nonnen von der Empfängniß zu Balladolid, welche die Franciscaner zu verforgen hatten, und allzu eifrig in ihrer Bors

forge gewesen zu senn scheinen!

Clemens trat als Bermittler zwischen Spanien, Frankreich und Savonen auf, und hatten die Dapfte ftete biefe schone Rolle gespielt, wer mochte sie nicht fegnen! Man verdankt ihm auch ben ichonen Wafferfall von Terni. Mit dem Kirchenschatz ging er etwas verschwenderisch um, und unbegreiflich bleibt, wie diefer Beraclit, nach Berficherung jesuitischer Schriftsteller, bas Werk bes Sanches de Matrimoniis, (von der Che,) fo loben fonnte: ,nullum unquam scriptorem exstitisse, qui dubias de S. Matrimonio controversias uberius et accuratius enodasset.\*)16 Rur zu fehr accuratius et obscoenissime! Ihm folgte auf furze Zeit Leo XI., Medicis, ber schon am 27. Tage ftarb. Saft hatte ihm ber beruhmte Baronius ben Rang abgelaufen, ber 32 Stimmen batte, aber Spanien wiberfette fich feiner Bahl, wegen feiner Schrift de Monarchia Sicula, Baronius bat in feinen Unnalen noch weit großere

<sup>\*)</sup> Rie habe ein Schriftsteller die zweifelhaften Quncte in Betreff ber heitigen Che weitlanfiger und genauer ents wittelt.

Gunben begangen, und fann, fo lange Babrbeit bas erfte Gefet ber Geschichte bleibt, nicht unter bie Geschichtschreis ber gezählt werden. Bon Leo XI. hat man einen Scudo mit feinem Bildniß, und auf der Rehrseite Simsons los men in einem Bienenschwarm, mit der Umschrift de forti dulcedo, vom Starken fommt Gufigfeit; ba biefer Rirs chenlowe nur 27 Tage lebte, fo konnen wir nichts von feiner Dulcedo berichten.

CHARLES WITH THE COURSE OF STREET STREET, STREET STREET, STREE

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY OF Allogo Alexandres de la Section de la Constanción de la Constanció (A) A A CHARLES BUT A VIOLENCE OF HE WAS TO The Line of the State of the St

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE Parties of the State of the Sta . A tip of the same and the sam The second of th COLUMN PARAS CAMPET A COLUMN CONTRACTOR SECTION AND ASSESSMENT OF PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA LIPERUMENTER LESS AND PROPERTIES

CASTRONIS - ASSESSED AND A

## Zehntes Kapitel.

CHEST OF STREET

School of the last of the last

Paulus V, und ber Servite Sarpi \*).

Paul V. Borghefe, früher Nuntins in Spanien, wollte die Rolle eines Sixtus spielen, und das war ein recht unglücklicher Gedanke. Bei seiner Wahl gab es eine Menge Partheien, 55 Cardinale traten ins Conclave, Bazronius hatte abermals Höffnung, noch größere Tosco, als aber jener rief: "Wie? ein Papst, dessen drittes Wort Cazzo (Penis) ist? da wurde Borghese Papst. Wenn wir bei jeder Papstwahl die armseligen, indessen oft komischen Intriguen des Conclave hatten schildern wolslen, waren aus unserer Papstgeschichte wenigstens 6 Bande geworden. Die Italiener aber sinden Gefallen an diesen Kleinigkeiten, die so sehr unter der Würde der Geschichze

<sup>&</sup>quot;) Bzorii Vita Pauli V. Rom 1625. fol. elender Panegyricus. Beffer: Histoire du Pontificat de Paul V. Paris 1765. 2 vol. 8. Vita del P. Paolo, Venet. 1658. 12: Griselini Memorie. Venet. 1760. deutsch mit Anmerkungen von Lebret, Ulm 1761. 8. Fabricius Denkmal P. Sarpi 1791 8. Fontanini Vita. Venet. 1803. 8: Delbrut Gebächtenistede. Berlin. 1808. 4. Sarpi, verdiente eine neue recht vollständige Biographie.

find, ale biefenigen Merkwurdigkeiten, welche unfere alteren hiftorifer ber weiland fleinen beutschen Staaten uns auftischen, und auftischen mußten, sonst hatten fie ja so wenig Materialien gehabt, als die Zeitungsschreis ber in Friedenszeiten.

Boll Ideen bon Rirchenfreiheit, fing Paul, folg wie ein Silbebrand, Banbel mit Benedig an, bas ftete am fraftigften gegen papftliche Unmagungen fampfte, meffmes gen man fcon barum bie Gefchichte bes nun entschlafenen Freis ftaates nie bergeffen fann. Paul gab feinent beruchtigten Borfabren Merander VI. an Unverschämtheit wenig nach, aber Benedig hatte einen tuchtigen Dogen, Donati, und einen gelehrten Monch, Sarpi, der Paul noch feiner bediente, als Luther Papft Leo X. Luther lautete dem Papftthum gu Grabe mit allen Glocken, Sarpi weit feiner und gelehrter, und der Gansefiel bes Serviren siegte über Schlussel und Schwerdt ber heiligen Apostel Petri und Pauli, mahrend Daulus V. traumte, eine weit erbabenere Scene aufzufuhren in bem fleinen Freiftaatt; als Clemens VIII, mit bemt machtigen Konige Frankreichs Genri IV., ober gar Silbes brand mit Raifer Beinrich. Paulus bergaf, bag jene Beiten und feine Beit verschieden und Benedig gebildeter und heller als Deutschland war, schon wegen der nahen Nachbarfchaft Rome. Das Motto auf feinem Scudo mit feinem Bruftbild, und ber im Simmelsglang berab. schießenden Taube: Ubi vult, spirat, (fie athmet, wo fie will) war falsch!

Benedigs weises Amortisationsgeset ober bas Berbot des fernern Verkaufs unbeweglich er Guter an todte Hande, war ihm schon ein Greuel. Man weiß, daß die todten Hande stess sehr lebendig waren, wenn es Nehmen galt, und es macht Venedig Ehre, daß es schon 1536 diesem Unsug zu steuern suchte. Wir lesen z. B. in S. Foix Essais, daß während der Beslagerung von Paris 1590, wo die Pariser nicht nur Stroh, Leder, eckelbafte Thiere zc. agen, sondern selbst Mebl aus

den Gebeinen der Todten machten, worüber Tausende hinftarben, bei Nachsuchung in den zahlreichen Albstern große Borrathe von Getraide, Zwieback, Fleisch 2c. für ein ganzes Jahr gefunden wurden. Man begriff nun, wie die Kutten so stoisch zur Geduld, zum Ausharren und zum Bertrauen auf Gott vermahnen konnten!

Benedig verbot der Gelstlichkeit, Hauser zu bauen ohne Erlaubniß des Senates, und strafte geistliche Berbrecher, wie z. B. den Augustiner zu Brescia, der ein 41jahriges Mädchen geschändet und dann gemordet hatte; der Senat ließ ihn viertheilen, und andere geistliche Sünder einkerkern. Paul schleuderte wüthend den Bannstrahl, Benedig aber verbot die Publication der Bulle, und that mitten unter den Theaterbligen des Baticans, wie Altrom, und non desperadat de republica\*); die ganze Elerisei gehorchte, nur nicht die Jesuiten, und die von ihnen am Barte hetumgeführten Kapuziner, daher man sie zum Lande hinausjagte. Paul, als er sahe, daß Spaniens Huster aus dem Papst bloß seinem Ausdruck: "Spanien aus dem Papst bloß seinen Kaplan machen wolle," sügte sich, unter Vermittlung Henri IV.

Dieß war der letzte Fall, wo es der heilige Bater wagte, einen katholischen Staat mit dem Interdict zu belegen, und die von Sarpi geschlagenen Wunden heilten nie wieder. Und wie konnten sie heilen, da Baronius und andere Curialisten ihren Vicegott nicht anders zu vertheisdigen wußten, als mit dem lächerlich verdrehten Bibelsspruch: "Weide meine Schafe," oder einer andern Bibelsspruch: "Weide meine Schafe, sondern sidssigen Vocken gilt: "Stehe auf, schlachte und iß." Paul gewann mit seinem Federkrieg wenig, und mit dem Schlachten hatte es ohnehin guten Weg — Tempi passati! Venedig erwehrte sich der hierarchie durch seine Maxime: Siamo Venetiani ep oi Christiani, \*\*\*) ein General

\*) Gab den Staat nicht verloren.

<sup>\*\*)</sup> Wir find bor Allem Benetianer, und bann erft Chriften.

ber Republik rief diese Worte seinen Truppen zu, als sie sich scheuten, die Schlüsselsoldaten als heilige Truppen anzugreisen, und wer weiß, ob Benedig nicht selbst in den Sturmen der franzosischen Revolution aufrecht geblieben ware, wenn es jene Maxime dahin abgeandert hatte: Siamo Venetiani et poi Nobili!

Der beilige Bater hatte vergebens getobet, vergebens bie gange Philosophie in den Inder gefett, vergeffend, daß folder nur zu Rom gilt, und ba, wo die Philosophie noch die Maad ber Theologie ift, wie in Spanien. Bergebens fette er Garpi, de Thou, Arnauld und andere Schriftsteller in ben Inder - man las fie nur befto bes gieriger, und lachte über ben beiligen tobenden Alten, ben Schmeichler und Dummlinge mit Jeremias Worten troffeten: "Das Bolf und bas Reich, die Dir nicht gehorden, werden umfommen burch Sunger, Rrieg und Deft." Den beiligen Bater, ben ein boch ft welts licher Gegenstand - Benedigs fraftiges Benehmen bisher beschäftigt hatte. beschäftigte jest auch ein uberira bifcher - ber beruhmte Gnabenftreit, ben bee gefuis ten Molina Werk veranlagt hatte, und nicht blog Domis nikaner gegen Jefuiten führten, fondern bald alle Sacrofancti\*) in sabllosen Congregationibus de auxiliis. Die man so nannte, weil die Gnabe - auxilium Dei \*\*) ift!

Um diesen komischen Streit über die Lehre von der Gnade und Borherbestimmung zu schlichten, wozu Bajus, Professor zu Löwen, neuen Anlaß gab, hatte schon Elemens VIII. eine Congregation niedergesetzt, die 60 Sessionen darüber abhielt, und Elemens starb, ohne daß ihm Gott die Enade verliehen, die Gnadensache zu erledigen; Paul griff die Sache wieder auf, und gebot den heftigsten Klopfs sechtern, Jesuiten und Dominikanern, Stillschweigen

<sup>\*)</sup> Theologen.

Gine Bohlthat bon Gott.

<sup>3.</sup> C. Weber's fammtt. W. III.

(was gleich Unfangs bas Bernunftigste gewesen ware). baber fie fich nun barüber herumgankten: für welche Parthei fich wohl der Papft erklart haben murde, wenn er gesprochen hatte? Paul schien sich zur uralten Meinung bes beiligen Augustins hinzuneigen, man erwartete eine eigene Bulle, aber am Ende gab er nur eine Beifung an die lieben Jefuiten, Molinas Cate, ber bekanntlich wohlmeis nend einen Mittelweg einschlug, und beide Parthien burch feine fomische Congruitas zu vereinen bachte, etwas zu beschränken, ber boch ber Gnabe zu wenig, und bem freien Billen zu viel Spielraum zu verstatten fchien. Paul brauchte die Jefuiten gegen Benedig, und ihr frecher General Aquaviva fagte ihm: "Ich fe be nicht bafur, bag nicht 10,000 Jefuiten ihre Febern in Bewegung feten gegen Ihre Bulle." Alle bie fich mit diesem Streit beschäftigten, hatten einmal nicht bie grofte Gnade Gottes b. h. gefunden Berstand, einzusehen, daß die gange Sache, da fie die Gott= heit betrifft, weit hinausliege uber den Horizont schwacher Menschen.

Bei dem noch sonderbareren belicaten Streit der Franziskaner und Dominikaner über die unbefleckte Emspfängniß, doppelt komisch, da solchen lauter Chelose führten, die dabei die tiessten Kenntnisse der geheimsten chelichen Geheimnisse an den Tag legten, oder, wie sich Gregor XV. ausdrückte: acrius, quam piae aures ferre possent ) — benahm sich Paul klüger; er entschied nichts, und antwortete wie Sancho Pansa: "Gott weißes allein!" Indessen gab dieser Streit dem sogenannten Empfängnisbunde in der Prälatur Wilton bei Innssbruck seine Entstehung. Man seierte das Fest der heiligen Wilgefort oder Jungser und Kümmernuß, die durchaus nicht heirathen wollte, und Maria um einen recht häßlich en Barranschte, der ihr auch in derselben Nacht wuchs,

<sup>\*)</sup> Scharfer, als fromme Ohren es vertragen tonnen.

aber ber entrustete Bater tobtete sie. Bor ihrem Bilde spielte einst ein Schuster so schon die Geige, daß sie einen ihrer goldenen Pantoffeln fallen ließ, den der Schuster als Trinkgeld einsteckte, worüber er eingezogen wurde und hinsgerichtet werden sollte; am Tage der Hinrichtung bat er sich als letzte Gnade aus, noch einmal vor dem Bilde spiesten zu durfen, und siehe! Jungfer Kummernuß ließ auch den andern Pantoffel fallen, und der Schuster — war gesrettet! Paul bestätigte auch die Anddelbrüderschaft S. Antons zu Padua, deren Knödel besondere Kraft gegen Magenübel haben sollten, was sich eher begreisenläßt!

Paul legte den Grund zum Wohlstande des Hauses Borghese, was nicht senn könnte, wenn er den Nepotismus nicht tüchtig geubt hatte. Die Nepoten und der Pallast Borghese sollen ihn acht Millionen gekostet haben. Er verschönerte Kom, vollendete die Peterskirche durch die herrliche Facade und Portico, und ließ besonders viele Brunnen anlegen, daher ihn die stets wigelnden Komslinge Fontisex maximus \*) nannten. Schändlich bleibt die geheime Hinrichtung der Familie Cenci, mit deren Gütern er seine Nessen bereicherte, und daher ruhet noch heute viel Dunkel über dieser Schandgeschichte, deren Ansbenken den unterrichteten Reisenden überall versolgt in dem Feenpallasse oder der Villa Borghese.

Unter Paul V. ereignete sich die berüchtigte Pulvers Berschwörung zu London 1605. Einige Bosewichter, die von Jesuiten geleitet seyn sollten (wo nicht von Misnistern?), brachten in die Gewölbe des Parlamentshauses einen bedeutenden Pulvervorrath, der König und Parlament in die Luft sprengen sollte; glücklicherweise warnte ein Mitverschworener seinen Freund, an einem gewissen Tage ja nicht ins Parlament zu gehen, man schöpfte Berbacht, und fand die Pulvertonnen. Alle, die nicht flohen, wurden, nehst den Jesuiten Garnet und Gerhard, hingerichtet,

<sup>\*)</sup> Der Oberft-Brunnenmacher.

und alle Staats und Kirchendiener mußten nun den Eid der Treue (Oath of Allegiance) gegen das Papsithums schwören. Bergebens verbot Paul, diesen Eid abzulegen, König Jacob selbst schrieb über die Pulververschwörung sogelehrt als der Leipziger Prosessor Roth (Diss. de conspiratione sulphurea), und das Bolk verbrannte jeden 5. November einen Strohmann, genannt the Pope (Papst), bis auf unsere Zeiten.

Paul genoß dafur das Vergnugen, daß Philipp II. immer ftarker muthete gegen die religibfen und politis ichen Reter der Niederlande, deffen Tochter Ifabelle fogar gelobte, nicht cher ihr hemd zu wechseln, bis Offende fich ergeben habe, das sich drei Jahre hielt, folglich bekam bas Semd eine Karbe, die wir an Pferden und Sunden bober schätzen, als an hemden. Ifabellfarbe murde eine Modes farbe, die indeffen immer anståndiger war, ale Caca Dauphin und Merde d'vie. Paul fabe auch den Berzog von Alva. ben ftolzesten Spanier seiner Beit, reuevoll zu feinen Rugen, baß er durch seinen Ginfall in ben Rirchenstaat den beili= gen Bater in Schrecken gefeht habe, und ber milbe Gols bat gestand, daß er bei feiner Unnaherung jum beiligen Stubl Vetri - Befinnung und Stimme verloren babe Paul war doch lange fein Friedrich, aber mehr als Friedriche Ruhm und Augen that bier — fpanischer Aberglaube!

Paul hatte das Misvergnügen, das man 1618 ihm den verhaßten, eigennüßigen und stolzen Cardinal Elesel, der mit Raiser Matthias und seiner Gemahlin gemacht hatte, was er wollte, heimschickte; es war einer der Borbothen des dreißigjährigen Kriegs, der Paul gewiß gefallen hätte, wenn er solchen erlebt hätte. Dieser blutige Krieg, der Deutschlands Cultur so weit zurückwarf, solgslich Rom günstig war, haben wir, nächst den Jesuiten, dem Kaiser Rudolph zu verdanken, der mit seinem Keppler und Tycho Brahe lieber nach den Sternen sahe, als auf das heil. römische Reich, wo sich jetzt zwei Factionen bils deten, die protestantische Union, und die kathos

lifche Lique, und nun fam noch Ferdinand II. auf ben Thron, ben feine jesuitischen Erzieher gum glubenoften ReBerfeind gebildet hatten, und feinen Kanatismus volls endete eine Wallfahrt nach Loretto und der Segen bes beiligen Baters Clemens VIII. Er war gang in ber Sand bes papftlichen Legaten Caraffa und feines Beichtvaters. bes Resuiten Lamormain; aber so fanatisch er auch fepn mochte, war bod fein Rrieg weniger Religionsfrieg, ale Bestreben ber Alleinherrichaft Desterreiche in Deutschland unter bem Mantel ber Religion. Soch fteht Guffav Adolph uber diefem Ferdinand, aber wenn wir des erftern Borte ermagen: "Lieber alle Schwerdter meiner Goldaten in meiner Bruft, als eine reformirte Rirche zu Frankfurt - mas follen wir fagen? traurige Zeiten! Wir wollen lieber an feine weisere Rede denken: "Man muß fich ruften, als ob man nichts glaube, und bann voll Glauben, daß Gott mit une fen, operiren." Diefe Marime rettete uns vor den Sclavenketten der Sierarchen!

Um merkwurdigsten macht wohl Pauls Pontificat der liebenswurdigste und edelfte Charafter, der je aus einer Monchezelle hervorgegangen ift, und der großte Denker unter Monchen, ber Gervite Sarpi, gewohnlich Fra Paolo genannt, merkwurdiger als Papft Paolo. Sarpi, ber ben Anmagungen Roms so muthig und grundlich, so bescheiden und vernunftig begegnete, und Papsithum bom Ratholicismus fcon fo fcon zu unterscheiden mußte, verbient unfer Undenken, und naber gekannt zu fenn. Die fer Benediger, geboren 1552, ein Genie, bas gerabe in bie rechte Zeit fiel, wo die Alten wieder auflebten, ift wich= tiger ale hundert Papfte. Reisende waren fo begierig, Fra Paolo zu Benedig zu feben, als zu Rom den Papft. Seinen fruben Sang zu Biffenschaften fonnte er am beften in ber Stille des Rlofters befriedigen, wie scinen Sang gur Schwermuth, und fo ward er Gerbite gegen ben Billen ber Seinigen. Kaft in allen Kachern bes Wiffens gu

Hause, lernte er auch noch, als Professor zu Mantua und Provinzial seines Ordens zu Rom, die Welt und Rom kennen, und so läßt sich begreifen, wie der Monch, dessen Hauptstudium Naturgeschichte, Physik und Mathematik war, im geraden Gegensatz mit andern Monchen, auch als Staatsmann Benedig und ganz Europa wichtig wers den konnte.

Der leidenschaftliche, ehrgeizige und unkluge Papft Paul, der leider 16 Jahre pontificirte, wollte nicht als ein alltäglicher, fondern recht feltner Papft auftreten, und erfcheint nur ale ein feltfamer. Gein erfter Papftact follte recht glanzend fenn, und so schleuderte er seinen Bannstrabl auf bas ibm langst verhafte Benedig, bas fich weigerte, Turfensteuern zu zahlen, ben papftlichen Unterthanen die Schiffahrt in der Adria nicht freigeben wollte, und noch wichtigere Dinge fich erlaubte, wie wir oben faben. Der beilige Bater, ba er fabe, daß feine geistlich en Waffen verroftet waren, scharfte in erfter Dite feine weltlichen, mag aber auch diese nicht fraftig genug gefunden haben, da auch Benedig ruftete, und fo blieb Alles ruhig, nur nicht die Redern. Paul fabe fich fogar gezwungen, was noch fein Papft gethan hatte, ben Bann gurud zu nehmen, und bie Benediger verlangten nicht einmal - Abfolution. Batten nicht die Nachbarstaaten eine Uebereinkunft herbeigeführt, Benedig mare protestantisch. G. Marcus fiegte uber G. Petrus und Paulus, und Paul V. war fein Petrus, ber bie Otter von der Sand ins Feuer schleuderte, wie er auf einer papstlichen Munge abgebildet ift, mit der Umschrift: "Mortifera non nocebunt" — Sarpi war gefährlicher als Die Ottef!

Die Canonisten spitzten ihre Federn, aber Sarpis Feber war noch spitziger, und es kamen nun Dinge zum Borschein, über die man nur leise hatte hinwegschleichen sollen. Sarpi schrieb über das Interdict, und überschte auch Gregors Schrift über die Rechtmäßigkeit des

Banns. Jebermann fand bas Paulinifche Interdict ans maffend und lächerlich, verglichen mit dem bescheidenen Rirchenbann ber erften Chriften. Die Carbinale Bellarmin. Baronius und Bzovius wußten nur zu schimpfen, Paul fuchte die veralteten Unmaffungen Bonifacius VIII. aus-Buframen, man lachte uber Paul und bewunderte Benebigs Festigkeit und Garpis Feder. Carpi bemerkt unter andern, wie schlau die Miffalien bas Evangelium verbefferten: "Respexit Jesus discipulos et dixit Simoni Petro, si peccaverit frater et te non audierit, dic ecclesiae \*);" bie Miffalien setzen statt: Simoni Petro - discipulis, (ben Jungern) benn fonft konnte ber Papft nicht uber bas Concil fenn, und wenn Detrus bie Schluffel bes Simmelreiche erhalt, anima sligandi et solvendi \*\*), so laffen sie animas weg, denn was wollte fonst aus der weltlichen Macht der Papste werden und aus dem Vatrimonium Vetri?

Sarpi bewies trefflich, daß der Papst immer Mensch sen, folglich nicht un fehlbar senn könne, er habe zwar die Löse und Bindeschlüssel, aber wie leicht werden Schlüssel ver wech selt, und der unrechte erwischt, und so irre S. Heiligkelt wenigstens mittelbar, was der Himmel schwerlich gut heiße. Sarpi schried auch eine Geschichte der Beneficien, über Asple, Inquisition und geistliche Gerichtsbarkeit mit gleich hellem Geiste und Muth, verwarf selbst die Concilien, weil noch nie etwas dabei herausgekommen sen, und hielt für das beste Mittel der Ruhe, die höch sie Kirchen gewalt jedem Souverain anzuvertrauen. Ueberall steckte Sarpi Lichter auf, und war Catholique en gros et souvent Protéstant en détail.

\*\*) Die Seelen zu binden und zu lofen.

<sup>\*)</sup> Jefus fah auf die Junger und fprach gu Cimon Petrus: "fündiget dein Bruder, und höret er bich nicht, fo fage es der Gemeinde."

Sein Hauptwerf bleibt die Geschichte des Trienter Concils, das de Dominis, unter dem Namen Soave Polano, 1619 zu London herausgab. Sein Gegner Pallasvicini erscheint gegen Sarpi wie ein wahrer Lügenadavcat, der im Bewußtsenn einer bosen Sache Luftstreiche macht, gewann aber dadurch den rothen Hut, während der gute Sarpi zeitlebens in der bescheibenen Kutte blieb, so wie viele Gelehrte in Obscuro und Dürstigkeit, wenn sie nach Ueberzeugung oder gar mit Witz und Laune über Dinge schreiben, die man nicht gerne höret, glücklich, wenn sie blos vornehm ignorirt werden; Titel, Orden, Pensionen, oder einen Stuhl in der Academie verlangen gerade die Würdigsten am wenigsten, wie Piron—qui ne kut rien, pas même Académicien!

Widerlegen konnte man Sarpi nicht, also bannte man ibn und feine Schriften nicht nur, fonbern fandte auch Banditen, die ihn eines Abends 4607 mit 45 Dolchstichen verwundet in seinem Blute liegen ließen. Die Banditen entwichen ins Romische Gebiet, und Genat und Bolf nahmen Untheil an des edlen Mannes Schickfal, ber in seinen Schmerzen ausrief: Est stylus curiae romanae! \*) wie man nur zu oft in der Geschichte der Darfte ausrufen konnte. Sarvi genas, ber Senat überbaufte ihn und fein Rlofter mit Erkenntlichkeiten, und fo oft er ausgeben mußte, begleitete ihn eine Sicherheits= mache, und ber Urgt, der ihn heilte, murde G. Marcus: ritter. Aber im eigenen Rlofter brutete Berfchworung gegen bas Leben bes Trefflichen, bie noch zu rechter Beit entdeckt murde. Endlich befreite ihn Freund Sain, wie er langst wunschte', ex hoc malorum colluvie, \*\*) 1623; fanft, mit der Rube des Beifen schlummerte er binuber, und einfach, wie ein Weiser bes Alterthums, hatte er auch ges

<sup>\*)</sup> Das ift romischer Curialftyl!

<sup>\*\*)</sup> Aus Diefem Jammerthal.

lebt, von Wasser und Brod und Obst unter seinen Buchern, und seine Besoldung von 400 Ducaten seinem Kloster übers lassen. Die letzten Worte, die von den beredten Lippen des Sterbenden zitterten, waren: Esto perpetua.\*) Sie wurden nicht erfüllet, Benedigs Freistaat ist verschwunden, wie Sarpi (was auch besser war), aber diese seine Worte bleiben stets Beweis der edelsten Vaterlandsliebe. Vergebens sieht man sich zu Venedig nach einem öffentslich en Denkmale des Mannes um, der noch weit wichstiger geworden ware ohne dreißigjährigen Krieg und Jessuiten. De la Monnope setzte unter Sarpis Bildniß:

Et genio et scriptis ingentem conspice Paulum, hic etiam Petro restitit in faciem! \*\*\*)

Zwei Jahre vor Sarpi hatte Paul V. schon das Zeitliche gesegnet, alt 69 Jahr. Seinen Papstdunkel schilbert
am besten eine Dedication, die er schr gunstig aufnahm: Paulo V. Vice Deo, christianae reipublicae
Monarchae invictissimo, pontificiae omnipotentiae conservatori acerrimo. \*\*\*) Ganz recht ließ Mornaus sein
Vildniß setzen vor sein Mysterium Iniquitatis s. historia
Papatus. \*\*\*\*) Paul bestättigte noch den letzten aller
Monchsorden, den der Piaristen, oder Bäter der
frommen Schulen, wozu die Jesuiten scheel sahen,
und wegwersend nur von Armenschulen sprachen, und
verläumdeten. Aber der Orden gediehe vorzüglich in Desterreich, und erzog wackere Männer, weder Kanatiser noch
Krömmler, sondern wissenschaftlich gebildete Männer fürs

<sup>\*)</sup> Sie nibge ewig dauern! (Benetia)

<sup>\*\*)</sup> Dieß ift Paulus, groß durch Geiff und Schriften, ber Mann, der fogar Perrus ins Geficht Trop bot.

<sup>\*\*\*)</sup> Paulus V. dem Bicegott, dem unbesteglichen Beherricher ber driftlichen Republit, dem ftrengsten Bahrer der hohenpriefterlichen Allmacht.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Das Geheimniß der Ruchlofigfeit, oder bie Gefdichte des Papfthums.

Reben, und offene, redliche Leute, keine Jesuiten, benn die Piariften selbst waren der gerade Gegensatz, obgleich in der Rleidung nur durch weiße Strumpfe und drei Iederne Andpfe unterschieden.

Weniger bedeutend ist, daß Paul auch die Regel der adelichen Regelfrauen zu Innsbruck bestätigte, nach welcher sie verbunden waren, nicht nur alle Tage drei Pater und drei Ave zu beten zu Ehren der Spannsader des heiligen Geistes, sondern auch in der Fasstenzeit 6 Spannenlang die Erde zu lecken. Er bestätigte serner die Rauchnächte, wo zu Weihnachten die Monche das ganze Haus von oben bis unten durchräucherten gegen Gebühr, die geräucherten Würste, die gelegenheitlich in die weiten Ruttenärmel sielen, nicht angeschlagen, und sprach sogar die Römische Nonne Francisca heilig. Diese Nonne freuzigte ihr Fleisch Tag und Nacht — das thaten tausend einfältige Nonnen — aber Francisca ging so weit, daß wir es nur auf Latein sagen können: voluptatem inviti coitus reprimedat — ardente supra vulvam larido!

Pauls Rachfolger, Gregorins XV., Ludovici, saß nur zwei Jahre auf dem apostolischen Seßel, auf dem eigentlich seine alte Hauserin saß, die ihn ganz leitete, und um sich für den künstigen Wittwenstand zu versehen, ihn auch sechs Heilige fabriciren ließ, die vier Jesuiteu Lopola, Kaver, Coska und Gonzaga, die heilige Therese und Neri. Der fromme Kursürst Max von Vaiern schenkte ihm die ganze Heidelberger Vibliothek (von der doch jetzt wieder die deutschen Handschriften zurückzebracht sind), und von nicht unwichtigen Folgen war die 1622 gestistete Propaganda. Sie macht Rom zu einem Hauptsist der asiatischen Sprachen und Literatur, dem die Wissenschaften Vieles verdanken, und gerne nennt der Freund derselben die Namen Ussensani, Pinaduzzi, Borgia 2c. Man brauchte Missionare, da die Jesuiten nicht so folgsam waren, weder in Sina, noch weniger in

Amerika, wo sie gar ein eigenes Reich, Paraguan, hatten, und vielleicht mit ganz Sudamerika sich zu arrondiren dachten; nur nach Assen schieften sie Kapuziner, denn hier war nichts zu holen, als die Krone der Märstyrer. — Gregor erhitzte nach Kräften Lonis XIII. zu Verfolgung der ehrlichen und fleißigen Hugenotten, wobei mein für das 49. Jahrhundert ungemein merkwürzdiger Liebling, der Reihenfolgler der Papste, bemerkt: "Die Hugenotten wollten eine Republik, Louis XIV. vertrieb sie, aber sie gaben den Gedanken nicht auf, sondern führten ihn 1789 aus!"

Bahrend Gregore Pontificat ließ fich der berühmte be Dominis, Erzbischof von Spalatro, verleiten, von London nach Rom zu geben, ber befannte Berausgeber von Sarpis Geschichte bes Tribenter Concils, und Berfaffer der damale fehr freien Berke : "de Republica ecclesiastica, " und "de regia potestate et papali usurpatione, ")" ohne welche co vielleicht weder Kebronius, noch van Espen, Riegger 2c. gegeben hatte. Er mar schwach genug, ju glauben, daß Gregor, der fruber fein Freund war, es auch als Papft fenn murde, und der spanische Gefandte Gondomar machte ihn gar glauben, wenn er nur die feterischen ganter verließe, tonne er von Freund' Gregor vielleicht felbst ben rothen Sut erhalten; aber Die Inquifition ju Rom ergriff den ehrlichen Dominis, ber doch mußte, baß einige Sahre gubor fein Freund Bocs calini ju Benedig ju Tod geprügelt murde, und er felbst zu Rom in effigie nebst seinen Werken berbrannt worden war. Bu Londen fonnte er barüber lachen und fagen: "Es hat mich nie mehr gefroren, als baich zu Rom verbrannt worden bing" jest aber war er gu Rom, und in der Sand ber Inquifition, die - trog feierlicher Abbitte und Buffe - ben 64jahrigen

Don der geiftlichen Republit - von foniglicher Gewalt und papftlicher Ufurpation.

Greis 1624 mit Gift hinrichten ließ. Sein Leichnam wurde durch die Straßen geschleift, verbrannt, und die Asche in die Tiber gestreuet, aber seine Werke folgten ihm nach, und das Andenken dieses mahren Martyrers ruhet im Segen!

Wenige Jahre vor ihm ftarb ein gleich berühmter Mann, aber mahrer Gegenfußler, ber große Papftler, Carbinal Bellarmin, ber das erbauliche Bert fchrieb: "Bon der Macht des Papftes in zeitlichen Din= gen," gegen Barclai gerichtet. Gottlob! bag bie Belt fo weit ift, ju Bellarmine Sauptbeweis zu lacheln: "Chris ftus hat den Dapft zum Sirten aufgeftellt, die Bolfer find die Schafe, die Furften die Bibber, und verwandeln fich diefe in Bolfe, fo ift Pflicht des hirten, fie auszurotten." - Gregor besuchte Bellarmin auf bem Sterbebette, und biefer fprach wie der Sauptmann von Capernaum: "Berr! ich bin nicht werth, daß du unter mein Dach geheft." Bare Bellarmin nicht Jesuit gewesen, mahrscheinlich mare er Paule Rachfolger geworden, aber fein Jesuit durfte Papft werden, fo leicht es auch dem Orden gefallen mare, mit seinem Geld die Wahl zu leiten - ber Orden mußte warum?

Bellarmin hat viel bummes Zeug geschrieben, gehörte aber unter die besten Jesuiten, der nie der Schandmoral seines Ordens huldigte, und seine Fehler waren nicht Fehler des Herzens, sondern seines Tempes raments und Ropfes. Wir haben auch ein wahres Witzwort von ihm, als man ihn fragte: "Warum es so wenig heilige Cardinale gabe?" "weil sie alle die Heiligsten seyn wollen" (esser santissimi, Papste). Er war geliebt von Panl und Gregor, wie von Henri IV. als er mit Cardinal Cajetan zu Paris war. Sterbend vermachte er die eine Hälfte seines Herzens Jesu, die andere Maria (Kindern dieser Welt ware mit so frommen Legaten wenig gedient), und trieb die christliche Liebe

fo weit, daß er Flohe, Lause, Wanzen, Fliegen zc. nie in ihrem Genuße storte: non habent alium paradisum, \*) fagte er. Db Bellarmin von den Retzern eben so liebs reich bachte?

Kaum ist es zu glauben, daß er mit 1624 Beibern verbotenen Umgang getrieben, und noch nebenher vier schone Ziegen auf der Streu gehabt habe. Welche Folgen des Edlibats! — Indessen haben doch Glossatoren des Papstrechts den Saß aufgestellt, daß man nur diesenige eine wahre Hure nennen könne, die 23,000mal — gesündigt habe! Bellarmin bleibt der große Papster, und erhielt auch den rothen Hut, weil er behauptete: "Wenn der Papst die Tugend verböte, und Laster geböte, so müste die Kirche dem Laster anhangen, nisi vollent contra conscientiam peccare! \*\*) Gegen diesen Schwachkopf und Speichellecker ist der Fuchs in der Fabel noch Kleinigkeit, wenn er dem Löwen sagt:

Yous leurs fites, Seigneur! en les croquant beaucoup d'honneur!

V Bo . O

treatment of the control of the first the firs

The Marine Street of Street Street Street Street

Follower the war become a few and the first through

<sup>&</sup>quot;) Sie haben fein ander Paradies.

Wenn man fic nicht gegen fein Gewiffen verfündigen wolle.

## Gilftes Rapitel.

to the wife of the state of the

and the last the state of the state of

All the notification to be made only the party

Hope Colorador services

the state of the s

Urbanus VIII., und die Bulle In Coena Domini.

Million Street Contract Contra

Serger was est that to cold the

Urbanus VIII., Barberini, \*) folgte Gregor XVI. Im Conclave foll fich eine Stimme haben boren laffen: Barbiere! Barbiere! (Barbier), und fo verfielen die Bepurpurten auf Barberini, der in fo ferne ein murdiger Papft war, daß er fich zu den geringften Kleinigkeiten berablief. Er mischte fich fogleich in ben Gnabenftreit. ben des frommen Bischofs von Opern Sanfens Buch: Mugustinus, 1640, veranlagte, oder eigentlich die Jefuiten. Vierzig Jahre lang hatte der fromme Bischof über feinem Augustinus gebrutet, und ber beilige Retermacher und hitige Ufrikaner muß ihm fo theuer gewesen fenn, als er unferm Luther war, denn er widmete biefem Werke fein ganges Leben, das erft nach seinem Tode erschien, aber mohl uns gedruckt batte bleiben konnen. Sansen ließ fich wohl nicht traumen, daß ihm noch in bobern Spharen jeder Geiftliche, ber eine Pfrunde wollte, als Reter ein Anathema nachs rufen murbe!

<sup>\*)</sup> Simonini Silvae Urbanianae Antw. 1637. 4.

Beltkinder, die alles naturlich nehmen, und von geiftlichen Dingen nichts verfichen, lacheln über bie gratia sufficiens, die allen Menschen zu Theil geworden. ber man aber widerstehen fann, sie lacheln zu ber gratia efficax, wo man nicht widerstehen kann, die folglich die sufficiens logisch wieder vernichtet, und lacheln zur gratia necessitans, \*) der der Teufel selbst nicht widerstehet. Bahrlich! wenn die Sacrosancti die Gottheit hatten lacherlich machen konnen, fo gabe es feine großern Romis fer, als biefe Sacrosancti! Gang eruft aber wird man bei der Betrachtung, daß die Jesuiten den fogenannten Sanfenismus, woruber fie im Stillen felbft lachen mochten, als Farbe jum Unfchwarzen gebrauchten, mas in fruhern Zeiten Zauberei und Reterei mar, und in der unfrigen Freimaurerei und Democras tiem uel

Die Jesuiten gaben keine Ruhe, bis das Kloster Ports Royal, wohin sich die Jansenisten flüchteten, zerstört war, denn diese Mystiker, die S. Eyran, Arnauld, Pascal, Nicole, le Maitre, Quesnel zc. eiserten auch gegen den Sittenverfall des Elerus und die Entstellung des Christensthums. Pascal hatte seine lettres provinciales geschries ben, und Fenelon über des Königs geheime Ehe mit der Maintenon gespottet, und das war mehr, als Gnadenswahl, Vorherbestimmung und Willensfreiheit. Die Janssenisten waren nicht blos gute Köpfe, sondern auch, wie viele Mystiker, gute moralische Meusch den, solglich nichts für den schwarzen Orden. Iesuit Tellier, der königsliche Beichtvater, gab keine Ruhe, dis Ports Royal zersstört war, wo der gute le Maitre täglich das Gebet des beiligen Fulgentius betete, das gar nicht übel in der Welt

<sup>\*)</sup> Wortlich: Die zureichende, Die wirksame, Die nöthigende Gnade, Ausbrücke aus einem der spipfindigsten Kapitel der Theologie, deren Bedeutung dem Lapen in der Kurze deutlich zu machen, unmöglich und hier auch uicht am Ort sein mochte.

ift: "Da mili Domine patientiam et postea indulgentiam. ") Diese Mystifer trieben auch Handwerke, daher ein Jesuit spottete, und von Pascal behauptete: er mache jest Schuhe, und Boileau entgegnete: "Ich weis nicht, ob der Verfasser der Lettres provinciales Schuhe macht, aber das weißich, daß jene Briefe für euch — Stiefelen sind!"

Urban fette eine eigene Congregation nieder, ju unterfuchen: Db bie Franciscaner Sandalien tragen durften wie Rapuziner? "nein! nur Kalepodien, " und ob ihnen and Spig=Rapugen erlaubt werden fonnten? ,nein, nur runde Rapuzen." Er verbot, daß man funftig am Keft des heil. Marcus Deb fen in die Rirche laffe, und Die Chorherrn von St. Anton follten fich nicht mehr im Scherze - fit eln (joco perfricare). Er legte ben Rangffreit zwischen Mendicanten und barmbergigen Brudern jum Bortheil der letztern bei, verstattete den Rapuzinern bei Procefsionen eigenes Kreuz und Kahne, und auch bie Minoriten in ihrem Rangstreit mit ben Minimen (schon wegen ihrer Namen hatten fie nicht uber Rang ffreiten follen) beruhigte er. Aus einer Bestättigungebulle vom Sahre 1640 feben wir, daß von einem Grostapitel jum andern gegen 8000 Franciscaner im herrn felig ents Schlafen find. Urbanus war ein folcher Freund ber Braunen, daß es ihm ungemeine Freude machte, als ber beruhmte Dichter Lope de Bega, mude der Welt und des Dienstes der Großen — Franciscaner wurde, und wir freuen une, daß nicht alle Franciscaner fo fruchtbar waren als Wegas Feber. Ein rechtlicher beutscher Autor fordert zwar jede Messe etwas zu Tage, aber Bega rechnete 5 Bogen auf jeden Tag!

Urban entschied auch einen 40jahrigen Streit zwischen Franziskanern und Dominicanern, wobei wir wirklich seine Weisheit nicht genug bewundern konnen. Es ift bekannt,

<sup>&</sup>quot;) herr! gib mir Geduld, und bann Rachficht!

baß Chriftus felbst bem beiligen Frang, ob er gleich lange nach ihm erft geboren ward, feine funf Bundmale auf. bruckte, fo bag die Dale bluteten; Die ftete neibischen Dominicaner behaupteten Gleiches von ihrer beiligen Catharine von Sienna, und hieruber befchwerten fich bie erftern beim beiligen Bater. Schon Sixtus und Clemens hatten beide Orden zur Rube und Gintracht verwiesen aber Rutten von verschiedener Farbe und Gintracht! Urban erft gelang es, indem er entschied, baß Frangens ABunden blutig, die der Catharine aber unblutig gemefen, und ben Malern verbot, fie mit blutenden Bunden, fondern nur mit funf Strahlen zu mahlen, und die Franciscaner waren beruhigt. Urban ertheilte bem Beer bes Ronigs Sigismund von Pohlen, bas 1627 gegen bie feterischen Preußen auszog, vollkommenen Ablaß, wobei es jedoch brei Tage in ber Woche faften, beichten und communis eiren folle. Wenn auch die Sacramente bas andachtige Deer farften, fo mußte bas Kaften wieder alles perberben, baber auch die frommen Solbaten gefchlagen murben. Die Jefuiten ließen ihm feine Rube, bis er die Sefuitinnen abschaffte, auf beren Abschaffung fie fcon feit 1547 gedrungen batten. Wie? alle andern Orden hatten ihre Weibleins, und hatten fie gerne? aber die Jefuiten faben weiter, wenn es gleich fcheint, daß Jefuitinnen, fraft ber Schlauheit Des Gefchlechts vorzüglich tauglich zum Ordenszweck gewesen waren; fie konnten fie fo menig brauchen, als die Freim an rer; auch waren die Jefuiten die geiftlichen Bater ber Urfe ; liner Monnen, und Weltbamen d'un certain age waren ihnen noch lieber, und noch beffer zu gebrauchen. Genug! Urbanus bob bie Sefuitinnen auf, und die Welt mußte es ihm banken, wenn er die Jefuiten gugleich mit aufgehoben hatte.

Urban VIII. hatte gang Recht, wenn er Spanien,

<sup>3.</sup> C. Weber's fammer. W. III. Papftehum III. 11

bas in Italien bisher die Hauptrolle gespielt hatte, durch Franzosen zu demuthigen trachtete; er wollte Gleichsgewicht, womit eben Richelien nicht gedient war, und so gab es verdrießliche Reibungen. Groß Unrecht hatte aber der Papst, daß er 20 Millionen Scudi zusammenscharrte für — Nepvten, die sich selbst durch Banditen in ihren Diensten surchtbar machten und die größten Jutriguen spielten. Diese Herren geht eigentlich der Ausruf des Pasquino zunächst an: Quod non secere Barbari secerunt Barberini, \*) jedoch auch das Pantheon, das die Barbaren verschont hatten, von welchem Urban 460 Centsner Bronz hinwegnehmen ließ für seinen Baldach in an S. Peters Altar, und für die Canonen der Engelsburg. Pasquino drückte sich noch stärfer über Urban aus: Orbem bellis, Urbem gabellis implevit!

Die Zeiten waren vorüber, wo Papste sich hinter große Staaten wagen dursten, Urban hielt sich also an die kleisnen, mißhandelte Parma, nahm Castro mit einem Heet von 16,000 Schlüßelsoldaten, Venedig, Toscana und Mosdena aber schlugen seine Nepoten. Barberini floh mit 48.000 Mann bei Annäherung des Farnesc, der nur 3000 Reuter mit sich hatte; Castro mußte herausgegeben wersden, dafür aber wurde Urbino glücklich mit dem Kirchenstaate vereint. Dieser Krieg bewies den weiten Unterschied zwischen Kömern und Kömlingen, die Armeen waren nur klein, die Beste Piegaia ergab sich, als Cardinal Barberini die Artillerie auspslanzte, die aus 2 Feldschlangen bestand, der Krieg war unblutig, aber dafür negotiirte man weit mehr als Kom und Carthago.

Selbst das fromme Portugall demuthigte den stolzen Urban, als er aus Furcht vor Spanien das Haus Brasganza nicht anerkennen wollte, was ihn aber nicht hinderte, das schenßliche Blutbad Frlands, wie Gregor XIII. die Pariser Blutbochzeit, gut zu heißen, und sich zu weigern, Ferdinand III. als Kaiser zu bestättigen, wenn er

<sup>\*)</sup> Was die Barbaren nicht gethan, thaten die Barberini. \*\*) Die Welt überzog er mit Krieg, die Stadt mit Steuern.

nicht barum nachsuche, ut par est, \*) und ber Kaiser — suchte barum nach! Er schrieb nach ber alten Leier: "Vices illius sustineamus, qui regnat in coelo et per quem reges dominantur in terris. \*\*) Damals kam ein Aupserstich heraus, wo die Religion verwundet zu Bette liegt, bedeckt mit Fliegen (Bienen sind das Wappen der Barberini), der Kaiser bittet auf den Knicen um Hulfe gegen Schweden, und die Religion antwortet: "Siehst du nicht, wie mich die Fliegen ausgesaugt haben?"

Die Papfte find zwar Statthalter Chrifti auf Erben, ba aber fein Reich nicht von biefer Welt mar, und er auch feine Repoten hatte, fo lagt fich leicht begreifen, wie fie eben nicht immer die beften Regenten waren, und Urban von Tefuiten dabin gebracht murbe, die beruch tigte Bulle in Coena Domini 4627 gu erneuern und auszurunden, an der ichon mehrere feiner Borfahren ges bottert hatten. Gie ruhrt mahrscheinlich schon aus ben Beiten Bonifazius VIII., enthalt in ihrer gangen Bollftans Digfeit 72 Berfluchungen, wovon viele von Urban erft bers rubren, und Urban bewieß badurch, wie schlecht er ben Beift feiner Beit ftudirt hatte, benn fie fcandalifirte alle Belt. Diefe Bulle enthalt alle lacherlichen Unmas Bungen ber Dicegotter in nuce, die fo lange ben Frieden Diefer Belt fiorten im Namen eines Gottes ber Liebe und bes Friedens. Luther nannte diefe Bulle wortspielend bas Abendfreffen bes Papftes, brudte fich aber noch viel zu gelinde aus - es ift eine Marrenbulle, wie die Bulle Unam sanctam Bonifacius VIII.

Diese Narrenbulle verslucht und bannet im Ramen Gottes des Baters, Sohnes und heiligen Geistes und der seligen Apostel Petrus und Paulus, wie in eignem wersthen Namen, vor allen Dingen die Willestten, Hussten, Lutheraner, Reformirte, Widertaufer und jeden Ketzer,

<sup>3)</sup> Die es fich gebührt.

Dir wollen gu dem halten, ber im himmel herrscht, und burch den die Ronige auf Erden regieren.

ihre Beschützer und ihre Bücher. Cardinal Passionei meinte, die Auschebung des Fastens wurde den Retzern weit empfindlicher fallen, als dieser Bann (wegen des Handels mit Seessichen), und fand auch dar in einen Widerspruch, daß man jeden grunen Donnerstag diese Verdammungsbulle von der Kanzel werse, und dann am Charfreitage wieder für Retzer bete. Der Apostel Paulus sagte: "Man richte die nicht, die draußen sind" und Gottlob! daß wir einmal — draußen find! Gott sen Dant!

Diese tolle Bulle, die an Wahnsinn ben Dictatus Hildebrandini gleich fieht, bannet und verfluchet alle Unis versitäten, Collegien und Domkapitel, wenn sie an ein Concil appelliren, alle Geerauber und Corfaren oder die verungluckten Schiffen ihre Ladung nehmen, alle bie. welche neue Abgaben ausschreiben (Gott bewahre uns nur por papstlicher Kinanzwissenschaft!), alle, die papstliche Briefe perfalschen (aber mo find mehr Urfunden verfälscht worden, als zu Rom und in Klöstern?), alle, die ben Turken ober Regern Baffen, Pferde, Stahl, Gifen, Binn, Solz, Sanf zc. zusenden, alle die verhindern, Lebensmittel nach Rom zu bringen, alle, die Wallfahrer nach Rom mißhandeln oder abhalten, oder gar fich an ben Cardinalen und Legaten vergreifen. Gie verdammt und verflucht alle, die sich von papftlichen Defreten abwenden an weltliche Gerichte, oder die Appellation nach Rom berbieten. "Ift ber Papft Statthalter, fagten bie Canonisten, fo ift eine weitere Appellation von ibm fo viel als eine Appellation von Christo an Gott, es ware ja ein und daffelbe Tribunal;" logisch richtig - aber - boch aller Streit hebt sich am beften, wenn man ben beiligen Bater gar nicht mehr mit Appellationen belaftigt.

Diefes Ungeheuer aller Bullenungeheuer, bas allen Staaten, Fursten und Bolfern Sohn spricht, baher es auch in mehreren Staaten gar nicht angenommen wurde,

3. 33. Frankreich, verdammt und verflucht alle, die romische Ginfunfte in Befchlag nehmen, Die Clerifen mit Auflagen belaften, und bas papftliche Gebiet verleten. Niemand außer dem Papft foll vergonnt fenn, die Frebler, felbft nicht in der Stunde des Todes, vom Banne loszusprechen, jeden grunen Donnewtag foll jeder Bischof die Bulle verfundigen laffen, und die Beichtvater angehalten werden, folche fleißig zu ftudiren. Wer fich gegen die Bulle vergehet (fo fchließet fie, um mit Kluchen, mit dem fie ans fing, auch zu enden) den treffe der Born des Allmächtigen und der feligen Apostel Paulus und Petrus. - Gie foll ewig dauern!! Clemens XIV. war bemnach ein großer Reger, obgleich Papft, und glaubte nicht an papfiliche Unfehlbarkeit, denn er - bob fie auf! Die Papfte haben Moses und David im Fluchen übertroffen, aber beide bei ihren fluchen boch feine brennenden Deche fadeln unter bas Bolt geschleubert, wie ber Jupiter tonans bee Baticane, ber biefe Bulle in ber Jahredzeit fabrigirt haben muß, von der die Staliener, wenn fie etwas recht Tolles ausdruden wollen, fagen: é scritto in tempo del Sirocco \*) \*\*)!

Urban magte nicht, die einfaltigen Monchestreitigkeiten über unbeflecte Empfangnif und Gnade gu entscheiden, fo gerne er fich mit Rleinigkeiten befaßte, dafur aber erließ er eine - Schnupftabafsbulle oder bas Derbot: tabacum sumendi ore vel naso in ecclesia \*\*\*). Pasquino beklagte fich in feiner Manier daruber mit Siobs Borten: "Deine Macht beweifet fich an einem Blatt, bas ber Bind verwehet, und duverfolgeft pertrodnetes Laub!"

Unter diesem untruglichen beiligen Bater geschahe es, bag ber große Mathematiker und Phufiker, Deffen Rennts

<sup>\*)</sup> Es ist zur Beit bes Sirocco geschrieben. \*\*) (Lebret) Pragmatische Geschichte ber berusenen Bulle in Coena domini 1769 4.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Rirche Tabat ju fauen ober ju fchnupfen.

nisse und Entdeckungen ganz Europa ehret, Galilaei, wegen physikalischer Wahrheit 1633 zu einem dreisjährigen Gesängniß bei Wasser und Brod verurtheilt wurde, und wöchentlich die 7 Bußpfalmen, und täglich den Rosenskranz beten mußte, wie Olavides im 48. Jahrhundert noch in Spanien! Galiläi war so Itug zu widerrusen, indessen war es auch gut, daß es so eigensinnige Leute gab, wie Philoxen im Alterthum, den bekanntlich der Tyrann Dionossus einkerkern ließ, weil er seine Berseschlecht fand, und da ihm der gekrönte Dichter, nach seiner Besteiung, abermals Berse vorlas, so rief der zum Höfsling verdorbene Philoxen: "Führt mich nur wieder ins Loch!"

Unsere heiligen Bucher melben, daß die Sonne stille stand auf Befehl Josuas (also muß sie doch zuvor gelausen seine der Augen, und Galilai mußte Ketzer seyn, weil er dem copernicanischen System solgte und bes hauptete, die Erde laufe. Der chrwürdige Mann wurde nach ausgestandener Strafe vor die Inquisition geschleppt, und mußte zu den Füßen zähnestetschender Pfassen seine höhern Einsichten abbitten! Urban auf dem Thron und Galilai zu seinen Füßen Verzeihung slehend, geben das schönste Bild des Philosophen, der sich demuthigen muß vor der Unwissenheit und Ausgeblasenheit beschränkter Schergen der Gewalt, aber kluger Beise einsiehet, daß er der Gewalt nicht widerstehen kann, und sich begnügt, leise vor sich hinzumurmeln e pur se muove \*)!

Eigentlich hatten Monche ben Philosophen, der früher sogar Freund Urbans war, verleumdet, ein Franziscaner predigte sogar gegen ben Ketzer nach den Textesworten; Galilaei, quid statis aspicientes in coelum \*\*)? und Jes

<sup>\*)</sup> Und fie bewegt fic boch!

<sup>\*\*)</sup> Ihr Manner von Galifaa, mas flehet ihr und bliett gen Simmel?

fuiten machten ben Papft gar glauben, er fen unter Gimplicio in Galilais Dialogen gemeint, weil er bas Imprimatur bewilligt habe! Berfolgten nicht auch fcon Priefter ben Anaragoras megen feiner Behauptung, Die Conne fen großer als ber gange Peloponnes? und machten es Priefter nicht dem Socrates und Chriffus noch weit fchlimmer? Alle drei verewigen am besten die eben so abscheuliche als lacherliche Unmaßung, über Die Lehre zu berrichen, und den Sochmuth der Gewalt, herrschen zu wollen im Reiche der Geister!

Socrates wich nicht felten ben Fallen burch fein: "3ch weiß, daß ich nichts weiß," fluglich aus, wie Sefus ben Pharifaern, und wir thun wohl, selbst noch in unsern Beiten beiben Beifen nachzufolgen. Bielleicht ift gar bas copernicanische Suftem Schuld an allen beillofen Auftritten ber Beit? Die Erde bewegt fich, hieraus folgerten unruhige Ropfe, die Demofraten und Jacobiner und Carbonari:

Alfo burfen mir uns auch bewegen! Urban mußte erleben, baß feine lieben Jefuiten fammt allen Chriften aus Japan binausgejagt murben. Man batte ber Arbeiter zu viel in Die Merndte gefandt, Arbeiter voll Gelds und Ehrgeiz, die Unruhen erregten. Dairi, der Sohn des himmels in Japan, konnte nicht gleichgultig babei fenn, und fo mußte der Gobn des himmels zu Rom die bereits nach Japan wie die fpater fur China bestimmten Bischofe — in partibus sen lassen, und der Greis Galilai starb blind und taub, aber immer in Thatigkeit, 1642, in demselben Jahre, wo Newton das -Licht ber Welt erblickte, und über beide Manner fann man ja leicht Urbanus vergeffen und alle Papite!

Indeffen Chre, dem Ehre gebuhrt! Rein Papft hat nach Leo X. foviel fur Literatur gethan als Urban, er vereinigte die Beibelberger Bibliothef mit der Baticanischen und legte die Barberinische an, war der Gonner manches Gelehrten, und die meiften Berfe bes Bernini, ber fur einen zweiten Michel Angelo galt, fallen in feine

Beit. Jefuit Santarel fchrieb fein bekanntes Werk, bas ju Paris verbrannt murbe, in bem er lehret: "Der Papft habe Macht, die Furften zu zuchtigen, als Reber felbft abgufeten, und die Unterthanen ibres Eides zu entbinden, felbft wenn ber Kurft blos jur Regierung untuchtig fen." Die Schwarzen laugneten biefe Grundfate. "Aber bas Buch ift ja ju Rom gedruckt?" "Bir find nicht ju Rom," war die Untwort der Schlaufopfe. Urbanus fcmieg recht politifd, feiner Maxime folgend, ber Weltkenntnig nicht abausprechen ist: Il mondo si governa in cierta manièra da se stesso, non bisogna tanto ingenio \*)

Es macht ihm Chre, bag er fich alle Dube gab, ben unfeligen Krieg in Deutschland gu enden, und einen Cons greß zu Coln zu Stande zu bringen, 1635, aber bie Gemuther waren noch ju erhitt, und die Gefandten gins gen nach vier Jahren auseinander, ohne nur angefangen au haben. Gleich viel Ehre macht es ihm, bag er fo gut Griechisch verftand, daß man ibn bie Attische Biene nannte, wenn uns gleich von deren Sonig nichts aufbewahrt worden, und wenn feine lateinischen Gedichte, wie die mehrerer Papfte bor und nach ihm, vergeffen find, fo mag Ariofto und Taffo die Schuld tragen. Mogen auch die meisten gelehrten und fehr zahlreichen Werke ber Papfte, in der Regel in Folio, im Staube ruben, da fich ber Geschmack verandert bat, so unterflutten boch die beften Papfte ftete Biffenschaft und Runft, und wir muffen billig fenn. Jan

Schon mar es von Urban, bag er ben freifinnigen Campanella, den der Reid und Berfolgungsgeift feiner Bruder zu Reapel 27 Jahre lang im Gefingniß schmachten ließ, frei bat, und nach Rom brachte, woselbst er aber auch vor spanischen Verfolgungen so wenig sicher war,

<sup>\*)</sup> Die Belt regiert fich gewiffermaffen von felbft, es gehort nicht foviel Genie bagu.

baß er berkleibet nach Frankreich entwich, und bort Ruhe fand im — Grabe, 1639. Urban dulbete auch durchaus keine obsed ne Schriften, die in Italien und Frankreich nur livres libres, freie Bücher sind, und wußte recht wohl schlechte Werke von guten zu unterscheiben, daher er dem Erzbischof Rusticus von Rouen, der ihm ein schlechtes Buch zu eignete, sagte: Supprimit Urbanus, quae Rusticus edit inepte!\*) Man kennt den Spott, der behauptet, schon in dem Worte Roma, verkehrt gelesen, sen die Unzucht enthalten (Amor), aber Urban wußte recht wisig der Sache eine geistliche Wendung zu geben:

Nomen si invertas, Amor est, ut congruit illi, nam pius in populos cuncta subegit Amor. \*\*)

Ferrante Pallavicini, Canonicus, unzufrieden mit dem Papst und seinem Nessen, trat auf Seiten Parmas, und schrich seinen Corriere svaligiato (den geplünderten Kourier) und die Bacinata (Vienens krieg, wo Urbans Feldzug gegen Parma lächerlich gemacht ist); die Barberini wußten ihn, weil er zu Benedig nicht recht sicher war, nach Frankreich zu locken, wo man ihn zu Avignon gesangen legte und 1641 enthauptete. Er schrieb auch la Rhetorica delle Puttane, und in seiner Anima di Pallavicini heißt es von Kom:

Si caput a capio vel dixeris capiendo, tunc est Roma caput, omnia namque capit, si declinando capio, capis, ad capiendum retia laxavit, retia larga nimis. \*\*\*\*)

Die Idee in seinem Divortio celeste (himmlische

<sup>&</sup>quot;) Urbanus unterbruct bas Buch, bas Rufticus hatte ungefchrieben laffen fonnen.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom heißt von hinten Amor, und dieß ift gang paffend:
benn mit fanfter Gewalt hat fich die Liebe alles Bolt unterworfen.

Der Sinn biefes Spigrammes ift: wenn Caput (das Haupt) von capio, fangen, nehmen, sich ableite, bann sey Rom allerdings bas Haupt ber Welt.

Ehescheibung) ist schöner als die Aussührung. Der Heis land verlangt Scheidung von seiner Braut, der Kirche, weil sie sich gar zu schändlich aufführe, und statt der Heiligen, nur Bastarte und Jesuiten bringe. Der Apostel Paulus wird zur Erde gesandt, um alles näher zu unterssuchen, und sindet alles noch weit schlimmer, und so geht die Scheidung vor sich. Es melden sich nun lutherische, resormirte, griechische Bräute. Gott Bater ruft: poenitet me feeisse hominem ), und Christus, gewohnt, mit wenig Brod und Fischlein selbst 5000 Mann abzuspeisen, und gequält von einer Braut, die so viele Millionen Goldes nicht sättigen konnten, macht das Kreuz vor einer zweiten Braut, und bleibt lieber Hagestolz!

Urban legte ben Cardinalen ben Titel Emineng bei, ben fie von allen Furften, Ronigen ausgenommen, erhielten, nur nicht Benedig, baber die Bepurpurten fich nur incognito ba aufzuhalten pflegten. Man war fogar auf bem Punct, die herren Vestra Perfectio \*\*) ju nennen (fie mochten aber mohl das Lächerliche bavon am besten fublen ), und den Bischofen blieb der altere Titel Illustris und Reverendissimus, fo wie bas alte Bioletfleid, Mantel und Bafche bem Rammerdiener. Urban mar fo aufgebracht gegen bas ungehorfame Benedig, baf er aus bem Batican eine ehrenvolle Innschrift auf die von jenem Staat Ales rander III. geleifteten Dienste wegnehmen ließ, worüber Benedige Gefandter Rom verließ, und die Spannung bauerte fo lange, bis der nachfolger Innocens X. Die Innschrift wieder herstellen ließ, wie Recht war. Urban liebte, wie wir wiffen - Rleinigkeiten. Er verordnete noch wenige Sahre vor feinem Ende, baf funftig, neben 52 Conntagen, 34 Kenertage (zubor waren es mehrere) bei Tobfunde gefeiert werden follen, und berechnete wohl nicht, baß 3. 3. in einem Staate von 10 Millionen

( Bollfommenheit.

<sup>\*)</sup> Es reut mich, baß ich ben Menfchen gefcaffen.

Menschen, wovon %10 von handarbeit leben muffen, über biefen befohlenen Fepertagen neben ben felbftgemachsten Millionen Gulden verloren gehen, und die Feiertage follten Seegen bringen über bas Land?

TOTAL TO STATE AST

Urbanus starb 1644, und in demselben Jahr auch der wohl vielen ungleich werthere Cardinal Bentivoglio, lange Muntius in den Niederlanden, der uns die angenehmen Lettere e Memorie und die Storia della guerra di Flandra hinterlassen hat. Er saß 21 Jahre auf dem heisligen Stuhl zum Besten seiner Nepoten, und verkündigte bei Erscheinung eines Cometen, wobei aber der Ustrolog die Constellation nicht richtig berechnet hatte, der ihm sagte, daß dieser Komet in der Hälfte seines Pontisicats erscheinen werde, das Geheimniß seinen Cardinalen, die so saure Gesichter machten, als jener Erbprinz, der seinen alten Bater beten hörte: "Ach Herr! nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage!"

nendera physical prompt diant part for high

## 3 w blfte's Rapitel.

Innocentius X. und Alexander VII.

Cardinal Bentivoglio, der Freund Urbans, ware wohl bessen Nachsolger geworden, wenn ihn der Tod nicht im Conclave weggerasst hatte, und so ward es Pamphili, der den Namen Junocens X. annahm, und über zehn Jahre pontisszirte. Eine Dame machte ihn am berühmztesten, die Gualdi \*) einen Mann im Damenkleide für Rom, und eine Dame in Mannskleidern für die Kirche nennet, Donna Olympia, die mehr war als die Päpstin Johanna. Diese Dame, seines Bruders Wittwe, mit der schon der Cardinal Pamphili im vertrautessen Umgange lebte, sührte früher ein sehr eingezogenes Leben, war schön und nicht geizig gegen Klöster, daher sie in einem gewissen Ruf der Frömmigkeit stand, und Pasquino bei ihrem Einstritt in den Batican sagte: Olim-pia, nune impia \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Gualdi (Leti) Jstoria di Donna Olympia 1653. 12.

<sup>\*\*)</sup> Ginft fromm, jest gottlos!

Diese Donna war die Herrsch, und Gelbsucht selbst, wodurch sie den Papst verächtlich machte, und sie leitete ihn ganz, obgleich von zärtern Berhältnissen keine Mede mehr seyn konnte, bei dem hohen Alter des heiligen Baters. Sie stand gewöhnlich hinter der Tapete, wenn Innocens Audienz ertheilte, und machte er seine Sache nicht recht, so suhr sie auch wohl hervor, und der Papst hatte keinen Willen mehr. Sie ernannte zu allen Stellen, nicht ohne buona mancia (Trinkgeld), alles war ihr seil, sie säcularisiste selbst gegen 2000 Klöster! Der Lärmen und Spott wurde endlich so laut, daß der Papst sie diffents lich von Hof entsernte, sie aber heim lich rusen, oder sich von Haus aus von ihr regieren ließ, kurz sie blied die Donna di gran maneggio. Aasquino wurde zur Ruhe verwiesen:

Tu, Pasquine, tace, cur non conscendet Olympum, Olympiam toties scandere qui potuit?

Das erste Werk dieses Weiberregiments war die Ersoberung von Ronciglione, und die Schleifung der Beste Castro, auf deren Ruinen sie eine Saule errichten ließ: Qui stu Castro (); die Nachfolger mußten das Bad austrinken. Es sand sich eine Schulbenlast von acht Millionen Scudi vor, und wenigstens 40 Millionen waren durch die Hande der Barberini gegangen, daher sie nach Frankreich sluchteten, zumalen sie sich der Wahl Innocenz widersetzt hatten; aber Mazarini, dem der Papst einen rothen hut für seinen Bruder abgeschlagen hatte, schützte sie, und da diese Nepoten die Olympia bestachen, so ließ Innocens alles gut seyn, den man einen gut en Papst nannte bis zu Ponte Molle.

Olympia ift bie mahre Stifterin bes unfinnigen Korns

Dier war Caftro.

Die bie Sand in Allem hat.

Monopole (Anona), wodurch die gur Beit der Alten blubende Campagna di Roma gur Ginode, und ein Land bes gluches murde, mo fcon viele verhungerten, wie unter dem eifernen Scepter ber Domanli. Do man nicht mehr Korn baut, als man nothdurftig braucht, weil man nur fur die papfiliche Rammer baute, ber man fein Rorn für geringen Dreis abgeben muß, und felbft ber Beder feinen Bedarf nur aus papftlichen Magazinen nehmen barf, entfieht bei dem geringften Migmache - Sungeres noth. Oft rief das halb verhungerte Bolf, wenn ber beilige Bater feine brei Segenefinger ausftrectte: "Reinen Segen, beiliger Bater! Brod! Brod! großeres. wohlfeileres Brod!" Go batte auch dieganze Chriftenbeit, bei ben Worten feiner Bulle: Die Chriftenbeit fauat bie Milch bes Glaubens aus ben Bruften ber romifchen Rirche," rufen fonnen: "Reine folche Milch, beiliger Bater! Die Milch in Stabten taugt nichts!"

Der Jesuitengeneral Oliva predigte vor Innocens: "Die Papste mussen reich und machtig senn, um ganz ihren hohen Beruf zu ersüllen, das Hohelied spielet schon darauf an: "Quam pulcrae mammae tuae, soror mea, sponsa")" Gott will nicht, daß die Kirche den Amazonen gleiche: "alle quali restava una popa sul petto.\*\*)" Oliva muß das Hohelied ungemein gesiebt haben, denn überall kommt er auf solches in seinen Predigten zurück, und wunderte sich nicht über die Worte: "meliora ubera tua vino, "")" die er dahin ersäutert: "Il vino précede al latte in vigore, tuttavia le poppe son più saporose del vino, "")" und so scheint auch Innocens gedacht zu haben. Je näher er seinem Ende kam, desto weniger durste Donna Olympia

<sup>9)</sup> Bie foon find beine Brufte, meine Schwester, liebe Brant !

Die nur noch eine Bruft haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Deine Brufte find lieblicher als Bein.

Der Bein ift flarter als Mild, aber die Brufte find fomachafter als Bein.

von feiner Seite, und fie blieb wohl gerne, denn fie foll fich allein in den letten 10 Tagen des Papstes, wo alles noch ihre Habsucht und ihren Einfluß zu benutzen suchte, eine halbe Million Scudi gemacht haben!

Innocens mifchte fich gleichfalls in die armlichen Jans feniften Sandel , und verdammte 5 Gate Janfens. 3mei Bucher, die jest niemand mehr liefet, Janfeni i Augus ffinus und Quesnels Meues Teffament, veranlagten in Frankreich Unruben, Die man jest faum mehr begreift. beinahe wie ber drei Capitelftreit ber fpitfindigen Griechen unter Raifer Juftinian, theologischen Undenkens. Der große Louis war weniger groß als Benedig, bas von Staatswegen gar feine Rotig von papftlichen Sandeln nahm, nichts annahm, und auch nichts verbot, und fo bas große Uebel umging - Collifion zwischen Regens ten und Unterthanen. Geit Ginmischung bes Staats war Janfenift nicht mehr bloger Partheiname berer. bie Janfens Unfichten uber bie Gnade billigten, fondern foviel ale Ungufricdener, Aufruhrer, Stagtevers brecher, wen die Jefuiten dafur erflaren wollten. Diefe tragifomischen Auftritte, und die Frommelei bes alternben Ronige machten mehr Unglaubige ale Glaubige, und gehoren vielleicht fogar mit ju ben vorbereitenden Urfachen ber großen Revolution. Die Jesuiten, den foniglichen Beichts vater le Tellier an ber Spige, hatten ichon bamals verbient, aus bem Lande gejagt ju werden; und ber Carricas turenmaler hatte einen richtigen Blick, ber le Tellier als Ruticher vorstellte, im Bagen fagen Jefuiten, und einer rief aus dem Schlage ibm zu: "Ruticher! ibr werdet uns umwerfen!"

Rom betrieb und verfolgte diese elenden Theologenstunfte wie wichtige Dinge, aber der lange menschenfreundsliche Brief des ehrwurdigen Bischofs Palafor, der die Thaten der Jesuiten in Amerika schilderte, und um eine Einschreitung bat — verlor sich unter den Papieren des Baticans und unter den Actenstoßen, Jansenisten betrefs

fend! Junocons gab zwar Palafor Recht — aber es geschahe nichts, die handel waren gerade durch papstliche Privilegien, die man dem Orden gab, entstanden, und dennoch bestätigte der Papst 1653 die Privilegien der Cissterzienser neuerdings. Cs scheint, die Curia bahnte das durch oft mit Fleiße den Weg zu Unruhen, um mit desto größerm Bortheil als Schiedsrichter auftreten zu konnen.

Richer, Sundicus ber Universitat Varis, batte mie cin Sarvi de ecclesiastica et politica potestate 1) 1614 geschrieben, aber widerrufen, ale Richelien, ber gerne fur feinen Bruder einen rothen Sut gehabt batte, burch feinen Rapuziner Joseph ihn gur Tafel laden ließ, wo zwei Bans biten ihm den Dold an die Reble fetten: "Unters fchreibe oder ftirb!" Richer unterschrieb, erfrantte und ftarb. Benedig handelte politischer an Garpi, ale Richelien an Richer, und fo richtete auch Deter De Marca fein Werf Concordantia Sacerdotii cum Imperio () nach der Bifchofem ube, wie Richelien feine That nach dem rothen Sute. Indeffen arbeitete doch bas Parlament beffer bem Ultramontanismus entgegen, als unfer Reichstag unter einem fangtischen Ferbinand II.; wir hatten weber einen Sarpi, noch Richer, wir hatten blos den Doctor Bercoman!

Die Fürsten sahen unsere Bisthumer als Appanagen für Nachgeborne an, Doctoren waren langst bom unwissenden Abel ans den Stiftern verdrängt, und unsere Dredensgeistliche? wo hatten wir eine Congregation von S. Marcus? wir hatten blos Dillinger Jesuiten, und unser Bellarmin war der Jesuit Gretscher zu Insgolstadt. Dillinger Jesuiten lehrten darauf los, als ob wir Spanier maren, und ohne Gustav Adolph wären wir auch spanissche Altchristen geworden, zu denen jeder

") Ueber Rirchen = und Staatsgewalt.

Die Ginigung des Priefterthums und bes Staats.

elende Pfaffe batte fagen konnen, mas ber Beichtvater ber Ronigin Unna, Pater Deidhart - leiber! ein Deutscher - fagen burfte (und noch beute mancher fatholische Beichte vater denken mag): "Bie? ihr wagt mir zu mider fpreden, mir, ber ich alle Tage enern Gott in Sanden, und eure Ronigin gu meinen gugen babe?"

Innocens, ber Bater ber Chriftenheit, proteffirte gegen ben weftphalischen Frieden burch feinen Muntius zu Munfter, baber ber Schwedische Gefandte nach Denabruck ging, protestirte gegen einen Frieden, ber nach blutigen dreißig Jahren Europa wieder Rube gab um 40 facularifirter Stifte willen. Rom batte fich nichts bekummert, wenn noch 30 Jahre lang das Blut bom baltischen Meere bis zum Bodenfee gefloffen mare. Micht bloß die protestantische, selbst die katholische Welt ärgerte fich uber biefen bierarchischen Unfug, die Bulle, bie ber Muntins in allen bfferreichifchen Landen an Die Rirchenthuren anzuschlagen die Frechbeit hatte, murde abgeriffen, und ber Drucker eingesperrt, und um 1000 Thir. gestraft. Gelbst ber fo bigotte Raiser Ferdinand fagte bem papftlichen Muntius: "Der Papft hat gut reden, im Reiche gebt es bunt gu, wahrend er fich von Dinmpia frabbeln laft." Der Papft protestirte gegen ben Frieden 1648 - aber follte man glauben, daß fich das Gegenftuck dazu 1814 wieder vorfinden murde, Die Protestationen am Wiener Friedenscongreß? (f. Sophronizon 1822. Erganzungsheft S. 22).

Bebe mußte freilich die Gacularifation bem beis ligen Bater thun, die ihn immer, wenn fie auch gleich nicht fo grundlich war, als zu unferer Beit, und bas liebliche Normaljahr 1624 burchging, womit das bis ber bestrittene Reservat anerkannt murde, um einige Millionen brachte. Aber wie? wenn erft das treffliche

<sup>.</sup> C. J. Beber's fammet. B. III. 2 . 7 4 1 (11) 8 1141. 

Botum Des Bannoberfchen Gefandten Lampadius burchgegangen mare: Die Jefuiten als Urheber Des traurigen Rriege aus Deutschland gu verbannen? Und verlor nicht Deutschland durch diefen Frieden feine politische Einheit, und bekummerten fich jetzt die Kurften nicht mehr um Vergroßerungen und Erb-Schaften, als um Ideen? das mußte dem beiligen Bas ter boch auch etwas werth fenn? Bei ben Friedens-Exes cutions Sandlungen zu Rurnberg 1650 jammerte Mainz über die ungeheuern Palliengelder, die man, wie Trier und Coln auch, nach Rom gablen mußte (30,000 Ducaten), und der RR. Gefandte Bolmar erwiederte: "Schreibt dem Papft, wenn er auf diefer un-I ut ber if d werden." Bie bann? Fur Rom ware es vielleicht nicht ubel, wenn es ben Rath bes Soffifchen Gefandten zu Munfter, Bultejus, den er ber Bergogin von Long neville, die über Congres Langeweile flagte, gab, befolgen wollte, fo pedantisch er auch ausficht (auch lachte gang Paris und mit ihm gang Frankreich über des Bultejus Germanisme), den Rath — deutsch an Ternenti 15 T. CHAMBER

Das Haus Braganza batte sich wieder auf den Thron Portugalls geschwungen, und König Philipp IV. von Spasnien wandte sich, statt an die weltlichen Wassen, an die geistlichen Wassen, des Papstes, aber Johann IV. de lehrte ihn, daß diese Zeit vorüber sen, und ließ ihm wissen, wenn er nicht ganz aus dem Spiele bleibe, so würde er ihn ganz entbehrlich machen. Dafür erlebte er mehr Freude in Frankreich an dem Cardinal Retz (de Gondy,) der so wacker für die Fronde arbeitete, und den rothen Hut wohl verdiente. Dieser Retz gehört unter die merkwürdigsten Cardinale, wie seine Memoires unter die insteressantessen, die daher auch Cheftersieh allen Weltmannern bestens empsiehlt. Gerne wäre er Nachfolger Riches lieus geworden, und war auch im damaligen Geiste

ber Politik gang zum Politiker geschaffen; er fagte feinem Freund Joly: "Pauvre ami! tu perds ton tems à me prêcher, je sais, que je ne suis qu'un Coquin, mais malgre toi et tout le monde, je le veux être, parceque j'y trouve plaisir!"

Noch großere Freude machte Innocens die Konigin Schwedens; Ehriftine. Die fonderbare Tochter bes großen Guftab verließ ben Thron, um frei ben Runften und Wiffenschaften zu leben, vielleicht auch, um Auffeben gu erregen, und da fie Rom zu ihrem Gig mablte, fo war es nicht ubel, daß fie fich nach ber Gitte Roms richtete und - fatholisch murbe. Die Protesianten. die damals glaubten; daß man durch Luther felig werde, fchimpften, und die Catholifen jubelten, bag eine protes fantische Konigin ihre Religion als die mahre und alleinseligmachende anerkenne. Chriftine lachte, denn fie hatte offenbar die Religion Avicennas: moriatur anima mea morte philosophorum,\*) bachte wie Sobbes, der das Papfithum mit einem Gefpenft auf den Grabern ber Romer vergleicht, und die Pfaffen mit Robolden, die um foldes bergaufeln, (baber auch Levigthan 1650 in den Inder fam) und fagte fogar zu Innebruck, als man ihr nach der Feierlich feit ihrer Abschworung eine Combbie gab: "Il est juste, qu'on me donne une Comédie après vous avoir donné une Farce!56

Innocens spielte auch eine Farce, indem er ben Ablaß auch auf die armenu Seelen im Fegefeuer ausbehnte, und mit Glud. Ein trauriger Beweis, wie fchwer bas Licht in die dicken Schadel des Bolfs eindringe, bas bei feiner hohen Berehrung der Bettelmonche nun Gee lenmeffen uber Geelenmeffen zahlte. Rom schlummerte noch fauft auf dem Riffen bes Aberglaubens, das fo schlau von ihm fabricirt war, und so schlume 100 274,000 40

<sup>\*)</sup> Der Tod ber Philosophen fen meiner Geele Loos. \*21 of at a committee, the pass make and the 19.

merte auch noch ber gefährlichste Feind Roms — die Anfsklärung des Bolks; aber bei den Gebildeten war das Ansehen des heiligen Stuhls abermals untergraben durch Innoscens, oder vielmehr durch seine Donna Olympia. Dieser Pamphili starb 1655, alt 80 Jahre, in den Armen seiner Olympia, die seit seiner Krankheit nicht von seinem Bette kam, und ihm aus Furcht vor spanischem Gift alle Speisen besorgte. Die Thuren seiner Zimmer blieben drei Tage lang offen, damit ihn noch jedermann sehen konnte. Mankonte ihm die Grabschrift jenes Italieners sehen: Donna m'a katto, Donna m'a diskatto. \*)

Roch mußen wir bemerken, daß Innocens ben Thurm von S. Veter, den Urban VIII. gebauet hatte, wegen Mauerriffen wieder abtragen lief, alfo auch an S. Veter bocterte. Gar viele Papfte bauten und befferten an diefer Rirche, Nicolaus V. faste den Plan, den Julius II. und Leo X. und Daul III. ausführten, und Sixtus V. fronte bas Ganze mit der berühmten Ruppel. Jeder Papft that Etwas fur S. Peter, wie billig - fie verdanken ihm ja Alles - und fo ift diefer Tempel ber erfte, merkwurdiafte, aber auch koftbarfte Tempel der Belt. - Belche Summen nahmen nicht schon die Modelle hinweg, die oftern Beranderungen, die Mofaiten und Grabmaler, und Unterhaltungefosten? Wenn wir nehmen, daß ber Ban von S. Peter eine Sauptveranlaffung gur Reformation oder Trennung von Rom gewesen ift, so ift er gewiß ber theuerste Bau schon barum, die schonste Rirche fann man fie aber nicht nennen, denn die from me 3dee, in Kreuzesform zu bauen - verhunzt bas Gange!

Innocens Nachfolger war derselbe Nuntius Chigi, der in Deutschland gegen den westphälischen Frieden protestirte, der zwar einiges dem heil. Bater entzog, aber wahrlich eben so viel gab, denn er stürzte Deutschland in seine verfassungsmäßige Ohnmacht, die keinem

<sup>\*)</sup> Gine Frau hat mich gemacht, eine Frau mich umgebracht.

Joseph verstattete, den beiligen Bater - in Dhumacht fallen zu machen. Chigi nannte fich Alexander VII. und pontificirte lange genug, von 4655 — 67. Anfangs ftellte er fich fo fromm, daß er nur unter einem Strom von Thranen den papstilichen Ornat umlegte, seinen Sarg neben sein Bett stellen ließ, und so frugal lebte wie ein Monch. Oft genoß er des Tags über blos einige Feigen, oder Kastanien und Nüße, trank aus einem Becher in Form eines Todtenschadels, und fleidete fich in Wolle, unter der man die Nagel seines Ciliciums klingen horte, und verbot feinen Anverwandten, nach Rom zu fommen, weil er burchaus nichts von Nepotismus wiffen wolle; aber faum war er warm auf dem heiligen Stuhle — quantum mutatus ab illo !\*) Nichts war ihm jest schon und fofe lich genng, und die Repoten plunderten das Schifflein Petri wie turfische Corfaren. Alexander hatte geschworen, feine Nepoten nicht zu Rom zu empfangen, und fo fuhr er ihnen, wie ein achter Jesuit, nach Sienna entgegen. Der erfte Reffe, ber nach Rom fam, war Maltheser, und so sagten die Romlinge: Ecco la croce! verra tosto la Processione, () und wirklich famen auch die andern vier Repoten nach. Bald fehlte es' an Geld, und fo machte Alexander ohne Anstand Franz de Sales und Thomas de Billeneuve, auf Berlangen Frankreichs und Spaniens zu — Heiligen. Point d'argent, point de suisse! point d'argent, point de saints!

Olympia war es, die Chigi zum Papft machte. Sie hatte fich mit den einflufreichen Barberini versohnt, fie batte Geld, und drei Millionen follen ins Conclave gefloffen fenn. Cardinal von Retz war besonders thatig. Allerander hatte geschworen, den Nepotismus zu meiden, Pallavicini sagte in seiner Geschichte des Trienter Concils viel Schones baruber im Boraus, ließ aber nach ber

<sup>\*)</sup> Wie gang anders war er da! \*\*) Seht das Rieng! gleich wird die Procession kommen.

20 Blatter seines Buchs — wieder umdrucken. Alexander, bestürmt von Klagen gegen Olympia, exilirte sie nach Dviedo nicht nur, sondern verurtheilte sie auch zum Erstätz von 2½ Millionen Ducaten; aber die Pest hinderte die Fortsetzung des Processes, sie nahm die Dame, die die größte Pest Roms war, selbst hinweg, und die Erben wußten es schon zu machen, daß das ungerechte Gut in ihren Handen blieb, denn sie theilten mit den — fünf Nepoten!

Die Romer fagen: "ein Papft konne als fol der nicht irren, aber die Repoten machen ibn irren," und so ging es auch Alexander. Bum Ginzuge ber Nepoten wurde ein Triumphbogen errichtet, worauf die Worte bes Pfalmisten standen: Orietur in diebus nostris justitia et abundantia pacis, \*) in der Nacht sette Pasquino por bas Orietur ein M und verwandelte im Worte Pacis bas e in ein n. Ein Britte zu Rom. ben man zum Proselpten machen wollte, rief: "Wie fann ber Dapft feelig machen, ber feinen eigenen Repoten Thor und Thure zur Solle offnet?" und Pasquinio meinte: "ber Bater ber Chriftenheit. der feinen Repoten alles gabe, und bem von Turken geplagten Raifer nichts, als ben Titel filius, fen ein Rabenvater, ben man gum Teug fel jagen follte!"

In Deutschland hatte das Papsithum durch Sacularis sation bedeutende Breschen erhalten, und in Frankreich schadeten die Jansenistenhandel seinem Ansehen nicht wenig. Nun schickte Louis XIV. den die Repoten einen weibischen Salomo genannt hatten, noch gar den Duc de Erequn nach Rom, der hochst gebieterische Forderungen machte. Es kam zwischen seinen Leuten und der

<sup>\*)</sup> In unsern Tagen wird aufgehen die Gerechtigkeit und die Külle bes Friedens. Nach Pasquinos Beranderung hieß es: wird zu Grunde gehen, und flatt des Friedens, bes Brodes.

Corsengarbe zu blutigen Händeln; man schoß sogar nach dem Gesandten, der von seinem Balcon aus Auhe siisten wollte, und mißhandelte seine Gemahlin im Wagen. Louis, der Stolze, vor dem ganz Europa zitterte, nur Wilhelm von Oranien nicht, verlangte Genugthuung, schiekte nicht nicht nur den Nuntius heim, und besetzte Avignon, sonz dern der Papst mußte auch seinen Nessen, Cardinal Chigi, nach Paris senden, um — Abbitte zu leisten. Chigi war der erste Legat, der nicht nach Frankreich kam, um Gesetze zu geden und Geld zu schneiden. Der Papst mußte noch überdieß eine Schandsäule vor der Wachstube der Corsen errichten lassen und die Garde abschaffen Seit Bonisacius VIII. Zeiten war kein Papst noch so empsindlich gedemuthigt worden, und man kann auch dem Papst zu viel thun, wie den Hollandern.

Noch bitterer maren die vier Villen, die Boffuet gebrebet haben foll, ober die fogenannten vier Artifel: Der Papft hat fich burchaus nicht ins Weltliche zu mischen, noch weniger barf er Unter= thanen bom Eid ber Trene entbinden, er ift auch nicht untruglich, und fets einem Concilio unterworfen." Diefe bier Pillen mußte derabeilige Bater nicht nur verschlucken, sondern fich auch gefallen laffen, daß fie durch gang Frankreich publicirt wurden. Alexander brang auf Widerruf, aber es blieb babei, und Boffucte Defensio declarationis, quam sanxit Clerus gallicanus \*), fette noch die Blogen des Supremats in das hellste Licht. Leopold der Raifer mar fein Louis, wenn ihn gleich bie Defferreicher auch ben Großen nannten, und fo hatte es feine Folgen, als ber Papft gegen feine Rronung protestirte, weil ber dilectus filius fich ohne papftliche Bestätigung - Raifer nenne!

<sup>\*)</sup> Bertheidigung ber von der gallicanifchen Geiftlichfeit ange-

Und nun erwachte auch noch die Satire, Es erschien; Il Nepotismo di Roma, und il Puttanismo romano, (bas romische hurenwesen), zwei Buchlein, Die fich felten machen. Nepotismus ift eine eigene Erbfunde ber Dapfte und viel besprochen; aber berrscht nicht auch Repotismus mehr ober weniger in weltlichen Staaten, wo nicht im Derzen der Kursten, doch ihrer Minister? und mas ift aller papfiliche Repotismus gegen ben bes großen Rapoleon? Die Papste entschuldigt boch manches. Sind fie von niederm Stande, fo leidet ihr Anfeben, wenn fie ihre armen Verwandten nicht zu fich erheben, sie find ohne Weib und Rind, folglich die Nepoten die nachsten oder besten Freunde. Der Papst ift Kurst, und Kursten haben das Ungluck, felten Freunde zu haben; Papfte find in der Regel alte abgelebte Leute, und man weis, wie schmeis chelnde Repoten den guten alten Obeim, oder eine alte schwache Tante zu bearbeiten wiffen!

Um meiften Gluck machte die Satire: Il Syndicato di Alessandro VII. con il suo viaggio nell'altro mondo. 1668; \*) Petrus weift ihn ab von der himmelsthure, weil keiner berein burfe, ber feinen Ramen trage, ber Papft glaubt, daß er felbft Schuld fen, weil durch feine Indulgenzen der himmel voll mare, gudt burch bas Schluffelloch, und fiehet Niemand; geduldig wandert er nach dem Fegefeuer, wo ihm ein Theolog eins vorheult. daß er hier bufe, weil er die Untruglich feit der Papfte behauptet habe, und ein von Rom frisch angefommener Cardinal erzählt ihm, wie es zu Rom gehe, und was man alles über ihn fage. — Es erschien auch ein Rupferstich, wo Alexander vor dem Arucifix knieet, das fatt Blut Ducaten bon fich giebt, er fangt fie mit ber Tigra auf. Cardinale drangen fich zu mit gleichfalls aufgehobenen Buten und die Repoten rufen: Crucifixus etiam pro nobis! \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Abrechnung Alexanders VII. bei feiner Reise in Die andere Belt.

<sup>\*\*)</sup> Auch für und ift er am Rreuze geftorben.

Allerander verschonerte Rom, liebte Wiffenschaften, und gefiel fich im Umgange ber Gelehrten. Leo Allatins. ben er einst fragte: "Warum find Sie nicht Prieften ?" Um beurathen zu konnen. "Warum beirathen Gie nicht?" Um im Rothfall Priefter werben zu konnen. So lebte Allating 40 Sabre frei, in feter Babl zwischen Fran und Pfarrei, und batte vielleicht eben fo lange eine Dahl bereut. "Jung gefreit, hat noch Diemand gereut," und daher nehmen Protestanten mit ber Pfarre gleich auch die Quarre. Alexander schrieb viele lateinische Gebichte, barunter auch seine beutsche Reise, beschäfe tigte fich aber auch mit großern Rleinigkeiten, fetzte einen Preis auf Erfindung eines lateinischen Wortes fur Rollftubl, und brutete darüber; ob Mosco von Musca bers fomme oder umgefehrt. Er fagte einigen Britten, die vor ihm niederfielen: "Dicht doch! bas ift in Ihren Augen Idolatrie, daber gebe ich Ihnen auch nicht ben Seegen, bitte aber Gott, baf er Sie fabig machen moge, folchen zu empfangen!"

Der Rampf um die Infel Candia, die Ronigin der griechischen Gewässer, nahte fich feinem Ende; der berühmte Rampf bauerte von 1645 - 69, und Alexander und andere Papite unterftuzten bie Benetianer, benen nichts blieb, als einige Safen: 200,000 Turfen waren geblieben vor diefer Vormauer Maliens. Achen barf Alexander nicht vergeffen, benn bei bem großen Brande 1665 erinnerte er fich feiner Badecur bafelbst ale Muntiue, und fleuerte 8000 Scubi, mahrend in der Regel die Papfte nur ihren Segen geben. Und noch mehr that er an der Ronigin Chriftine, beren Empfang 400,000 Scubi gefostet hatte. Er verficherte fie bochft galant: "baß ihre Bekehrung im Simmel noch großere Refte veranlaffe, ale bas feinige," und fette ihr ein Jahrgehalt von 12,000 Scubi aus, und bas mar fie nicht werth, abgesehen babon, baß ihr Spottgeift unter ihres Wohlthaters (ber freilich an Geift tief unter ihr fand) Wappen mit feche Bergen

schrieb: Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus!\*) Was ist lächerlicher, dieses Wappen, oder die Münze, welche die zweideutige Throndame prägen ließ mit der Weltkugel und Junschrift: Ne mi bisogna, ne mi basta?

<sup>\*)</sup> Die Berge freisen. — Bas tommt heraus? Es ist jum Lachen: eine Maus!

<sup>\*\*) 3</sup>ch verlange weder nach ihr, noch ift fie mir genug.

## Dreizehntes Rapitel.

and the large of the state of t

And production of the production of the second

SAFE SCHOOL THE SET ME, MANY MANY

Etemens IX, und X. Junocens XI, Alexander VIII, und Innocens XII, 1667 — 1700.

Clemens IX., Rospigliosi, ber lange in Spanien Nuntius gewesen, war in Ansehung des Nepotismus der gerade Gegensatz Alexanders VII., nur ein bischen zu prachtliebend für einen geistlichen Fürsten, aber ein edler Charakter. Bei seiner Wahl unterredete sich Cardinal Sforza mit einem seiner Collegen über die große Frage: Wer wohl Papst werden würde. "Machen, sagte er, die Franzosen den Papst, so wird es Farnese, haben die Spanier das Uebergewicht, so ists Rospigliosi, macht ihn das römische Bolk, so kann es Barberini nicht sehlen, ist der heilige Geist im Spiel, so bekommen wir Obescalchi, mischt sich aber der Teusel drein, so werden Sie oder ich Papst." Die Spanier behielten die Oberhand, und so ward Rospigliosi Papst Clemens IX., der aber nur zwei Jahre S. Peters Stuhl einnahm.

Elemens stellte ben Frieden zwischen Spanien und Frankreich wieder her, daher ihm Louis XIV. auch erlaubte, die entehrende Pyramide vor der Corsenwache nieder zu reissen, legte die Streitigkeiten mit Portugal wegen Ernens nung der Vischobse bei und stiftete möglichst Ruhe in den lächerlichen Jansenistenhändeln. Er suchte die Lasten des Volks nach Kräften zu erleichtern, und war Freund des berühmten Sordière, dem er kleine Modegeschenke machte. "Saint Perè, schried ihm dieser, vous envoyez des manchettes à celui, qui n'a point de chemises." Hoffents Iich wird ihm der heilige Vater einige Duhend Hemden gesschiedt haben.

Christine, die noch immer die Ronigin zu Rom spielte, hatte fich durch großen Aufwand bald in nicht geringe Geldverlegenheiten gefturzt, und Clemens that Alles - er empfahl fie foggr ben Polen zur Konigen - vielleicht um fie vom Salfe zu baben, aber ber Rachfolger bachte nicht fo gut, daber fie gulett bochft ungufrieden lebte, und ihren fonderbaren Schritt langst bereuend, endlich abfuhr, 1689. Sie mar eine große Laft fur die Papfte, die ihr aber boch, tros ihres tadelnswurdigen Benehmens, eine prachtige Leiche hielten und ein schones Denkmal in G. Peter fetten. Cles mens canonifirte ben Dominifaner Bertrand, ber fein gewöhnlicher Prediger gewesen senn muß, und sich durch ein Sauptwunder zum Beiligen qualificirte. Gin Landedel mann wollte ihn erschießen, weil er sich auf ber Kanzel Unzuglichkeiten erlaubt hatte — er legte auf ihn an und fiebe! Berluft, Berlofi! - Die Klinte verwandelte fich in ein - Erneifix!

Clemens X., Altieri, 80 Jahr alt, trat in die Fußstapfen seines Borfahren, jammerte sechs Jahre lang über
die verdorbene Welt, und seine gleich verdorbene Neffen,
und Rom jammerte über ihn, daher tröstete er sich mit
seinem hohen Alter. Er überließ die Regierung völlig dem
Cardinal Paluzzi Altieri, daher Pasquino fragte: "Unter
wessen Pontificat leben wir?" und Marforio antwortete:

"sub Pontisicatu Alterius" (unter bem Pontisicat des Andern). Die stets wißelnden Romer sprachen, auspielend auf die Distinction Papst Alexanders in den Jansenisten» Händeln, juris et facti (rechtlich und factisch): daß Rom durch zwei Papste regiert werde, durch einen Papst juris und einen Papst facti; das hinderte sie aber nicht, den Papst anzubeten, wie noch beute, denn Rom ist — unverbesserlich!

Clemens X. verfette auch das fonderbare Ding Magbalena di Pazzi, die burchaus fich nicht puten, und burchaus Ronne werden wollte, unter die Beiligen, und Micolaus von ber Flue oder Bruder Claus unter Die Seligen. Wenn bei beffen Ramen felbft ein Johannes v. Muller schwarmt, was follen andere Schweizer thun? Bruder Claus glangte ficher unter ben Beiligen. wenn die Unterwaldner reich genug maren, fich einen eigenen Nationalheiligen im himmel zu erfaufen, bleibt aber dennoch ber interessanteste Rlausner, und that mehr, als Beilige zu thun pflegen. Unter Clemens bielten auch Die Carmeliter ein Generalfapitel, bas 12,000 Scubi koffete. Alle feche Sahre versammelten fich, wie in manchen Staaten bie Stande, die Bettlerkutten von allen Farben in zahllofer Menge, fie verfammelten fich in dem Berrn, um im Rapitel über mahre Rleinigkeiten fich ju berathen; felbft die Rlausner hielten im Defterreichischen folche Verfammulungen, bis fie Joseph auseinander jagte. Gie mogen auf biefen Rapiteln oft neben unnugen Dingen auch dem Gemeinwohl schabliche Dinge berathschlagt baben, aber diefe Bettler trugen Rom - Millionen!

Innocentius XI. Odescalchi, \*) welcher über 12 Jahre ber Kirche vorstand, war einer der wurdigsten Papste,

<sup>\*)</sup> Vita d'Innocentio XI. Venet. 1690 4. Bayle h. v. Jl Vaticano languente doppo la morte di Clem. X, 3 Vol. 1677. 8. Bonnamici Leben Papft Innocens XI. Aus bem lateinischen mit Anm. Lpz. 1791 8. ist ohne Werth und ganz ultramontanisch.

ein entschloffener Keind alles Nepotismus, und fester Charigeter, ber aber auch lange im Raiferlichen Deer gedient und erst als Cardinal so viel Latein gelernt haben soll, als man ins Saus braucht, ein Nachhall Sixtus V. Junocens bewies, daß nach einem geringen Anschlag die Nepoten weniaftens 17 Millionen Ducaten gekoftet haben, schränkte ben Sofaufwand febr ein; lebte felbst täglich mit einem Scudo, gab die Gelber fur erfaufte Memter gurud, und bob die Ufple ber Gefandtichaften auf, die es ber Polizei unmbalich machten einzuschreiten. Innocens wurde gar viel mit Rlofter-Rleinigkeiten bebelligt, Die bochftens fomischen Effett machen und nur Rutten intes ressiren mogen, wie der Wit jenes Rapuziners, der dem Papft fagte, baß schon fein Name anzeige, baß er bas Rreuz liebe, das Rreuz babe, und ein mabrer Pontifer bder Brudenmacher jum Simmel fen.

Die Aufhebung der sogenannten Quartierfreiheit faben Deftreich; Spanien und felbst Christine als billig an, nur nicht ber ftolze Louis, deffen Gemuth aber freilich schon die fruhern Bandel wegen der gallicanischen Rirchenfreiheit erbittert hatten, wie den Papft bas ausgeubte Recht; die Ginfunfte erledigter Bisthumer zu beziehen (das Regale), trot bes angebrobten Bannes; bem beiligen Bater blieb nichts ubrig. als ben Bischofen zu verweisen, daß fie fo nach giebig gewesen senen. Louis hatte hier wohl nicht Unrecht, man fprach fogar von Ernennung eines eigenen Patriar chen fur Frankreich, man batte auf diese belle Idee forts bauen follen; und aller Streit mit Rom hatte ein Ende. Aber Louis wurde mit dem Alter Frommler, und gab fogar in Diefem, Nachlaß ber Natur bas Ebict bon Mantes auf, wodurch ber Staat eine Million feiner beften und fleißigsten Burger verlor, Dank der alten Bettel Maintenon, und ben Jefuiten = Beich tvåtern la Chaife und le Tellier!

Louis vergaß feine Große zu den Fußen jener ver-

achtlichen Jefuiten und feiner Maintenon, aber wir Deutsche; namentlich Preußen, muffen es ihm banken benn bie frangbfischen Retzer oder Refugiés wurden ein Segen unsers Waterlandes. Sie berbreiteten frangbsische Bildung und bessere Sitten, denn sie waren offenbar der beffere Theil der Nation, und manche bisher unbefannte Gewerbe, j. B. feines Tuch; bas man bisber bloß aus England und Frankreich geholt hatte, Strumpffabrik, (Friedrich Bilhelm bezählte bas erfte Paar ju Berlin gewirkter Strumpfe in der Freude seines Bergens mit 100 Thir.) hut : und Seidefabriken, Tapeten, Uhren, Golo und Gilber-Arbeiten ; beinahe jedes Gewerbe empfand ben wohlthatigen Ginfluß ber guten Leute, Die Religionsfanatismus aus dem Baterlande jagte. Louis verjagte fie, benn feine Beichtvater hatten ihm gefagt: "Cette entreprise vous couvrira de gloire devant Dieu et devant les hommes, Dieselben Gewiffenerathe die seine Gewissensbisse wegen Berschwendung, Auf-lagendruf und blutigen Kriegen damit beschwichtigten: "Alles Eigenthum Allerhochst bero Unterthanen ift ja Allerhochft bero Eigenthum!" Es ift recht Schabe, baf wir noch fein befferes Bert uber Beicht våter haben, als das von Gregoire (auch beutsch Luz. 1825. 8.). Diese herren handelten zwar im Kinftern, wie Sefuiten, aber bennoch hatten wir Materialien genug. Die Benediftiner machten die erften Beichtvater und waren noch filbern gegen Frenciscaner und Dominikaner ; und gang Gold, verglichen mit Jefuiten; ein ehrlicher Jefuiten= Beichtvater fagte sterbend zu seinem Konige: "Nehmen Sic ja keinen Jesuiten mehr zum Beichtvater,"
und ein Britte sagte: "Alle Geistlichen sind wie Fener und Baffer, es gibt nichts Ruglicheres, aber auch nichts Gefährlicheres."

Diese Beichtvater (ber alten Zeit) lernten in der Beichte die Menschen besser kennen, als ein Polizeiminisfter, und die Zeiten, wo sie über die Gewiffen herrschten

wo man, wie Ludwig der Heilige, jeden Freitag beichtete, und jeden Monat wenigstens das Abendmahl nahm, waren goldene, beneidenswerthe Zeiten für Ehren Geistlichkeit, die sie auch zu benutzen verstand comme il faut. Und nun gar erst Beichtväter, die den Quietismus lehrten, und die Logis: "Natur und Gott ist Eins, wer sich mit der Natur vereinigt, vereinigt sich mit Gott, folglich ist fleischliche Bermischung eine Bereinigung mit Gott!" Und so steckten denn, wie Ricci erzählt, die Nonnen zu Prato die Hostie dahin — wohin die Schmugglerinnen am Rhein Kaffee, Zucker, Spigen ze. steckten. Wer gibt uns ein gutes Werk über die Beichtväter, wo aber auch protestantische Beichts väter nicht zu vergessen wären?

Innocens hob die Quartierfreiheit auf, und wollte mit allem Recht Herr im eignen Hause seyn, und sagte dem Gesandten Jacobs II., der als Bermittler aufstrat, eine hohe Sprache führte und mit der Abreise drohte, weiter nichts als: Lei & Padrone (thut, wie Ihr wollt). Louis, entrüstet, sandte 4687 Lavardin, der mit ungemeinem Trotz auftrat, aber der Papst blieb sest, und hatte Recht, nur gab es dabei lächerliche Scenen. Innocens bannte Lavardin und die Kirche, wo dieser seine Andacht verrichtete, nun besuchte der Gesandte andere Kirchen, das Bannen ging von neuem los, selbst der Cardinal d'Etrées, so oft er mit Lavardin zu conserenzen hatte, wurde jedesmal vom heiligen Bater, bevor er ihn sprach, ent su nd igt!

Christine versehlte nicht, darüber gewohntermaßen zu spotten, neigte sich stark auf französische Seite und behauptete sogar: "Die Kirche muße wohl vom heisligen Geiste regiert werden, denn sie habe nun vier Papste erlebt, und lauter achte Dummskopfe." Sie verlor ihr Jahrgehalt von 42,000 Scudi, was die sonderbare Dame sicher weniger schmerzte, als das wahre und schöne Wort des Papstes, der nichts weniger,

als Dummkopf war, und das er stets im Munde führte, wenn man sich über sie beschwerte: "e Donna! \*)" Passquind hat diese berühmte Christine wohl am richtigsten geschildert! Regina senza regno, Christiana senza sede, Donna senza vergogna; \*\*\*) und der Sprecher des schwedischen Bauernstandes kannte sie nicht, soust hatte er bei ihrer Abdankung schwerlich gesagt! "Gute Frau, bleibt im Karren, send unser Vorroß!"

Innocens mufite ben auten frommen Svanier Do lina zu Rom, mit bem er fogar ftillen Umgang batte, verdammen, wenn er vor Jesuiten Rube haben wollte. Sein Bucht Beameifer zum geiftlichen Leben, fand bei allen Muftifern großen Beifall. Molina fette bas Befen ber Religion in filles Gebet, Erhebung bes Bergens gu Gott, und Scelentube, wovon bie Sefuiten Abriebung von ihrem außern Ceremoniens Dienft, ihren geiftlichen Uebungen, vorzüglich aber Berluft bes damit zusammenhangenden Beltlich en bes forgten, und fie verfeterten Molina fo, baf die Inguis fition fich feiner bemachtigte. Je mehr ber gute Molina Theilnahme fand, (felbft Chriftine fchickte ihm Speife ins Gefangniß), befto mehr larmten die Schwarzen, und fetten felbit ben großen Louis in Bewegung. Innocens mußte ale Dapft, fo febr ibm Jefuiten und ihre Unfchmarzungen zuwider waren, Molina verdammen, fo wie er zu der Sugenottenjagd und den Dragonaden Louis gratuliren mußte. Molina ftarb 1696 im Rerter, aber gerade feine Berfolgung vermehrte die Bahl ber Quietiften ober Muftifer, unter benen Dame Gujon und ber gute Kenelon obenan fanden.

<sup>\*)</sup> Es ift ein Beib!

<sup>\*\*)</sup> Gine Konigin ohne Reich, eine Chriftin ohne Glauben, ein Beib ohne Schaam.

<sup>3.</sup> C. Weber's fammtt. W. III. Papftthum III.

Innocens verbot bei Bannstrafe 1684 bas große kirchengeschichtliche Werk des Natalis Alexander, ohne einzelne Irrthumer anzusuhren und zu verdammen. Dieser grundliche Dominikaner, Prosessor zu Paris, vertheidigte die gallicanische Kirchenfreiheit mit Kraft gegen Baronius, und dachte so hell, als eine Kutte benken konnte — selbst über Papste; nur wenn es Keher gilt, springt der Dosminicaner hervor, selbst bei den Grausamkeiten gegen die Albigenser. Troß des papstlichen Verbots setzte er sein Werk fort die Ende des 16. Jahrhunderts, und Benedikt XIII., selbst Dominicaner, vergaß die Untrüglichkeit seines Stuhles, und ließ das Werk wieder ausstreichen aus dem berühmsten Inder!

Innocens entschied fich bei bem Tod bes Erzbischofs und Rurfürsten von Coln 1688 und ben machtigen Bemes gungen, welchen die neue Wahl in Deutschland veranlaßte, fur ben baierifchen Pringen Clemens, Frankreich und das Capitel aber waren fur Carbinal Furftenberg, ben fruber ber Raifer hatte gefangen nehmen laffen, weil er den verftorben en Rurfurften gang nach Frankreiche Intereffe leitete. Der Papft wollte fich an Louis rachen, und bestätigte Furstenberg nicht, daber ber Ronig Avignon besetzte. Noch mehr Untheil nahm Innocens an bem Schickfal bes Saufes Stuart, bas fo gut katholisch war, ließ es aber einzelnen Britten zu Rom feineswegs entgels ten, felbft bem ungeleckten Baren nicht, ber ihm auf feine Frage: Saben Sie nun alle Merkwurdigkeiten Roms gefehen? erwiederte: "Alles, es fehlt nur noch eine Sedisvafang." Innocens fand lachelnd von feinem Stuhle auf: "Ecco la Sede vacante! \*)"

Schon war es von Innocens, daß er allen Neporis, mus haßte, die Schuldenlast minderte, und troß ber Stockung auswärtiger Zuflusse und seiner Milbe gegen Urme, Alte, Baifen und Spitaler noch zwei Millionen

<sup>&</sup>quot;) Seht hier ben Stuhl vacant!

im Schatze hinterließ. Sonderbar war aber doch sein Eiser gegen bloße Busen und selbst bloße Arme des weidslichen Geschlechts, dem er sogar die Musik verbot. Er schaffte auch das Officium Conceptionis S. Virginis ab, und ähnliche Dinge, die die Religion nur lächerlich machen, wie die gedruckten Gebete zu fast allen Körperstheilen der Gebenedeiten, und hätte wohl wichstigere Resormen vorgenommen, wenn er — gedurft hätte! Er war ungemein beliebt, und bei seinem Hintritt 4689 suchte jeder einen Fetzen seines Kleides zu bekommen, zu seinem Angedenken.

Innocens war der Sohn eines Kaufmannes von Como und Soldat, und es kann seyn, daß er erst als Cardinal Latein lernte, die Sprache des heiligen Geistes und der inspirirten Kirche, daher man auch von Unstrüglichkeit sprechen, und daran glauben kounte, denn das Verdienst des Glaubens ist stets desto größer, je schwerer eine Sache zu glauben ist. Der Papst schried Latein und soll einst bei Vorlesung eines wohlgerathenen Vreve ausgerusen habent Che cosa diranno de noi nella posterità, quando vederanno così bella Latinità nostra!") Viele Heiligkeiten schrieben recht erträgliches Latein, keine aber hat sich doch, meines Wissens, zur Höhe ihres Landsmannes emporgeschwungen, daß sie in Schulen gelesen würde, wie Cornelius Nepos und Cicero.

Innocens, der sich oft über den großen Louis geargert haben mag, erfreute sich desto mehr an der Unterwürfigkeit Johannes, Königs von Polen, und am allerdemüthigsten war der Erbprinz Illyriens und Dalmatiens,
den der Großsultan verjagt hatte; er unterschrieb einen Brief an den heiligen Bater 1684: "humilissimus servus
et catulus!\*\*)" Auch mit dem frommen Kaiser Leopold

<sup>\*)</sup> Bas wird man bereinft von und fagen, wenn man biefes unfer fcbnes Latein fleht!

<sup>\*\*)</sup> Unterthänigster Rnecht und Sund.

stand Innocens auf gutem Fuße, und bedbachtete wahrscheinlich die Etiquette genauer, als der Herzog Carl von Lothringen. Leopold war in Berlegenheit, wie er seinen und den Retter Wiens, Sobiesky, Kdnig von Polen, empfangen sollte. "Mit offenen Armen" rief der Herzog von Lothringen, Leopold aber gedachte der Etiquette, und empfing seinen Better im freien Felde und zu Pferde.

Der Nachfolger bes Innocens war Alexander VIII. Ottoboni, fein mabres Gegenftuck, benn er trieb ben Des potismus aufs Bochfte, fo daß Pasquino wunschte: "die Rirde mochte nicht feine Tochter, fondern feine Die ce fenn." Er fette fich wegen ber Quartierefreiheit mit Louis, der Avignon wieder herausgab, fuchte aber Deftreich, bas ihm gefährlicher schien, als Frankreich, mit den Turfen in Rrieg zu verwickeln, obgleich beibe Theile Frieden wunschten, ja felbit feine Baterstadt wollte er in Sarnisch bringen, indem er große Sulfe versprach, aber fein Pontificat war zu furg, um feine Plane zu verwirklichen. Er faufte die Bibliothet ber Ronigin Chriftine, -und fein Berbot der Doldmeffer in den Beinkleidern ver-Diente noch heute Berucksichtigung bei der nationellen Deftigfeit ber Italieer, wo benn manche Coltelata unterbliebe, wenn bas Coltello nicht ftete zur Sand mare.

Allexander war den Deutschen geneigt, weil deutsche Cardinale bei seiner Wahl den Ausschlag gaben, aber um das Monchswesen bekümmerte er sich nur zu sehr und veranstaltete Collekten zur Wiedererbauung der im gelobten Lande zerstörten Kirchen und Klöster. Wir haben ein Excommunications Brebe von ihm gegen Musikanten, die Musikalien aus der Kapelle unter ihren Mänteln entstühren, woraus man sieht, daß er sich um Alles bekümmerte, wie Carl der Große auf seinen Maierhösen. Sine Bulle von 1690 crlaubt den Piaristen wollene Strümpfe und schwarze Schuhe ohne Absätze — Warum? Alexander betrachtet Schuhe ohne Absätze als Zeichen der christlichen Einsalt und Demuth, und sagt, daß er dieses Breve ers

lassen habe proprio motu, certa scientia et — matura deliberatione \*)!

Merander batte fiets ein Bonmot auf ber Bunge; einem Cardinal, ber ihn an fein gegebenes Wort erinnerte. erwiederte er: "Vi ho dato parole, ma non parola \*\*), und einem alten Servitenmonche, ber ibn um ein Bisthum ausprach: "Vostra Paternità sera servita \*\*\*). Der gute Monch, fein alter Freund, fah fich schon in der Glorie Des Bifchofs, G. Beiligfeit geruheten aber blos ein gnabiges Wortspiel zu machen. Sein Borganger war bochft ftrenge gegen Manner, die ihre Weiber und Tochter ver-Auppeln, Alexander aber fagte: "Wenn bie Ruppler fichnicht fchamen-ich fann es gefcheben laffen," und war ein fo jovialer Bruder, daß er nur lachte, als ibm ein vertrauter Cardinal nach geschehener Wahl fagte: "Sie find nun Papft, und werden bald feine Bahrheit mehr horen, ja fich fur einen großen und beiligen Mann balten; vergeffen fie nicht, daß Gie zuvor ein eigen finnis ger, unwiffender Menfch maren, und nun - be eile ich mich, Sie auch anzubeten." Bei feinem Tobe fagte Pasquino, baß er gestorben fen divino (di Vino, am Wein), und es mag fenn, benn er fagte bem von Baffersucht sprechenden Leibargt; non abbiamo moglie, la carne ne crescera più,

Innocens XII., oder der Neapolitaner Pignatelli, macht den wurdigsten Schluß des siebzehnten Jahrhunderts; er versöhnte sich mit Frankreich, und dem Siele de Louis XIV., unterdrückte den Nepotismus auf eigenes Verlangen sämmtlicher Cardinale durch eine besondere Bulle, machte mehrere weise Gesetze im Kirchenstaat, aber noch weit mehrere in Klostersachen, lebte einsach, und war hochst

ab freiem Billen, mit untrugtider Ginficht, und -

<sup>34) 30</sup> habe End Worte gegeben, nicht bas Wort.

Gervite bleiben, foll bedient werden, aber auch: wird Servite bleiben.

wohlthätig gegen Durftige, die er seine Nepoten nannte. Sein Wappens waren drei Topfe, die er umgestürzt malen ließ, anzuzeigen, daß er liberal sey, und die Umschrift lautete: Aliis, non sibi \*). Aber wer will es jedem recht machen, und gar dem stets boshaften Pasquino? dieser meinte, das Komma sey nicht vor, sondern hinter non anzuhringen. Die Devise war wenigstens das Motto gar vieler Papste, und ist es nicht mehr oder weniger die Devise fast aller Menschlein? Pignatelli war Neapolitaner und die Italiener pslegen von Neapolitanern zu sagen; Napolitano largo di bocca, stretto di mano \*\*)!

Innocens erlebte die Freude, baf ber Kurft, in beffen Landen zuerft die Reformation ausgebrochen mar, Friedrich August, Rurfurst von Sachsen, in ben Schoof der alleins seligmachenden Rirche wiederkehrte, um sich den Weg nicht zum himmel - fondern zum polnischen Thron zu bahnen. Es war berfelbe, ber als Pring zu Wien mit dem nachherigen Raiser Joseph I, vertrauten Umgang batte, ber ihm flagte, bag ein Gespenft, in ber Burg er schienen, ihn vor Irreligion gewarnet und gedrobet habe, binnen drei Tagen wieder zu kommen, wenn er fich nicht beffere. Der Pring bat fich aus, in feinem Bimmer schlafen Bu durfen, das Gespenst fam richtig, er pactte es fo fraftig, daß es mehrmals Jefus, Maria, Joseph rief (und doch war es fein guter Geift), aber nichts half - er warf bas Ungethum jum Tenfter binab, und fiebe! es war - G. Sodmurben ber Beichtvater!

Innocens legte den großen Streit bei, der sich zwischen Carmelitern und Jesuiten entsponnen hatte über den Urssprung des Carmeliter-Ordens, den der Prophet Gliaß auf Carmel gestiftet haben soll. Wenn man lugen will, so geht es in einem dahin — lieber den Mund gleich recht voll genommen. Sie bilderen Gliaß ab in einem Rock

\*) Für Undere, nicht für fich.

Der Reapolitaner hat ein großes Maut, aber eine farge Saut.

bon Ziegenfell und fafrangelben Mantel, was abermals getabelt murbe; Innocens wußte fich nicht anders gu belfen, als bag er beiden Orden gurief : Daltet bas Maut! Co mußte er auch ben Jefuiten gu Gefallen ben guten Grabischof von Cambran, Kenelon, als Grriehrer verdammen, wegen seiner schwarmerischen Maximes des Saintes, und ichrieb babei ben Anflagern: "peccavit excessu amoris divini, sed vos peccastis defectu amoris proximi; ")" und ber gute Kenelon lebt in einem beffern Buche, bas wohl gegen 200 Auflagen und Uebersetzungen gablet, im Telemaque, Fenelon, ber oftere zu fagen pflegte: "Ou Catholique ou Deiste," las die Berdams mungebulle felbst zu Cambray ab vor der versammelten Gemeinde, und Diefe Entfagung macht ihm mehr Ehre, als Boffuet die Unklage macht, wie das 2Bort der Konis gin: "Bossuet prouve la Religion, Fénelon la fait aimer." Batten wir die Gewalt der Papfte, wir wurden Tenelon felig und beilig fprechen gratie; benn, wenn die Maximes des Saintes Roman find, fo verdienten die Maximes de Telemaque - mehr als Roman zu fenn.

Carl II., König Spaniens, schwachen Andenkens, fragte bei Innocens an: Ob er Destreich oder Frankreich zu seinem Erben ernennen solle? diese Staats sache als Gio-wissensche sche behandelnd, und Innocens handelte als Staats mann, und war sur Frankreich. Die Sache wurde so geheim behandelt, daß der dierreichische Gesandte zu Madrid, Graf Harrach, der freilich kein d'Harcourt war, nicht eher von dem Testamente ersuhr, als bis der Herzog von Avrantes ihn mit den Worten umarmte: "Vengo a dispedirme della Casa de Austria!\*\*)" Destreich verdiente Spanien schon darum nicht, weil es aus Stolz den Erzherzog Carl nicht allein abreisen ließ, wie

<sup>9)</sup> Sein Fehler ift zu weit getriebene Liebe zu Gott, ber eurige, zu wenig Liebe zum Rebenmenfchen.

ber Konig verlangte, denn seine Finanzen erlaubten nicht, ihn mit 10,000 Mann oder prachtigem Gefolge abzusens ben — und darüber ging die Schaferstunde verloren!

Bald fette eine minder wichtige Sache, die Erledigung bes Munfterschen Bifchofestuhle, gang Deutschland in Bewegung; bas Cavitel hatte ben Bifchof Paderborns, Graf Metternich gewählt, Raifer Leopold aber war fur den Bie Schof von Denabruck, Cardinal Lothringen; Dapft, Capitel und die gange Clerifei fchrien uber Berletung ber Bable freiheit, Solland und England mifchten fich ein, und Leos pold gab nach, aber fuchte fich zu rachen. Der Gefandte Graf Martines zu Rom frankte ben Papft auf alle Beife, ber vergebens auf Buruckberufung brang, vielmehr schlug ber Gefandte ein Edict an feinen Pallaft, vermoge beffen alle abgeriffene Reichslehen Staliens wieder jum Reich gebracht werden follten; aber Innocens fette gang Stalien in Aufftand, Frankreich fand auf feiner Seite, und ber fromme Leopold gab abermals nach, aber uber die Angelegenheit Spaniens entstand ber gwolfe jabrige fogenannte Succeffionsfrieg.

Carl II. machte sich burch nichts merkwürdig, als burch sein Testament, und so Innocens am merkwürzdigsten durch seine Tabaks und Perückens Bullen, Er sprach den Bann über die, qui ore vel naribus, aut kumo per tubulos et quommodo libet sumere audeant\*) (jedoch nur in der Kirche), zur Zeit, wo Peter der Große zu London in Geldnoth den Britten das Priviles gium gab, mit Tabak nach Rußland zu handeln, obgleich der Patriarch auch den Tabak verboten hatte, theils weil der Erbseind, die Türken, rauchten, theils wegen der Worte Jesus: "Was zum Munde eingehet, verunreis nigt den Mensch en nicht, aber das, was auße

Die fich erfrechen murden, fich bes Tabals zu bedienen, fen es durch den Mund, oder durch die Nafe, oder als Rauch durch Robren, oder auf welche Beife es fenn moge.

gehet." Innocens grundete fein Perudenberbot auf die Bibel, weil es I. Corinth XI. 4. beißt: "Jeber, ber ba betet ober weiffagt, und hat etwas auf bem Saupte, ber ichandet fein Saupt." Und in der That, wie hatte ber Prophet Sabafuf vom Engel beim Schopfe gepacht werden konnen, wenn er eine Des rucke getragen batte? Die Romer fpotteten, daß ber Papft endlich doch die Kirche anfange zu reformiren in Saupt und Gliebern, und ber Papft machte fich fo lacherlich, als 1792 die Berner Excellenzen im Baade lande, die in abgeschnittenen ungepuderten Saaren überall Demofraten roden. - "Pourquoi portez Vous des cheveux coupés? - parceque je trouve cela plus commode." Es ift hiftorisch richtig, bag Peruden am wenigsten Unruhen im Staate und in ber Rirche erregt baben, baber die Papfte die Peruden nicht hatten verfolgen follen; fie hielten fich am langsten bei ber Geift = lich feit und in Reich sftabten, und man ging fo bart an ihre Ablegung, als an Abschneidung bes Bopfes, ber einst fo viel Larmen machte, als Konig Friedrich Wilhelm fich mit einem Bopf abbilden ließ auf feinen Ducaten, die Bopfducaten biegen, und jett fo felten find als 3opfe.

Arme Menschen! die selbst die Mode qualen muß! Die Peruden mußten den Zopfen und Frisuren weischen, diese wieder dem schlichten, runden Haar ohne Puder, nach der vernünftigen Sitte der Alten, es gab nun Tistusköpfe; aber da im Lande der Moden die Guillotine so viele schöne Haare um Spottpreis lieserte, so gab es nun Titus Perüschen, die wieder dem schlichten Haar Platz machen mußten; aber wer will basür siehen, daß nicht wieder die alten Allonges Perücken, die oft auf 50-400 Thaler zu siehen kamen, folglich ein trefslicher Handelsartifel für Frankreich waren, nicht wieder Mode werden, wie gestickte Kleider von Lyon? Die Thorheiten andern nur den Namen, alte Moden perdrängen wieder

bie neuen, nichts ift unveranderlich als die - Ratur

Schon Hannibal hatte verschiedene tegumenta capitis \*), um sich unkenntlich zu machen, wie die Higwansmen um London, und die Peruckenmode datiet von Franzosen, oder eigentlich von der Krankheit, die wir auch so nennen, die kahl machte — also konnten Perucken wohl wieder aufkommen?

Sonderbar! ale die Rirche ben katholischen Geiftlichen bie Peruden verbot, waren fie ben protestantischen nur besto willkommner, je viellockigter, besto ehrwurdiger; und bie Juriften waren fo artig, ihnen alle Privilegien bes hutes zu verstatten, und wer nur Gine hatte, brauchte fie nicht in die Coneursmaffe zu werfen. Wenn man in das Saus eines Predigers trat ... und G. Sochwurden nicht sogleich sichtbar waren, so war ce um besto mehr Ehre, benn fie wechfelten den alten unscheinharen Schlafrock mit einem neuen, fturzten eine wohlgepuderte Verucke über, und erschienen in besto größerem Glanze, wie ber Officier mit Stock, Degen, Scherpe und Orden, Man fonnte feinen Mann icon balb aus der Verucke erkennen. je gepuderter und weißer, desto eitler und stolzer, war die Perucke gang schwarz, so war ber Mann die Demuth felbst, (d. h. geistliche Demuth) und war sie von ber Farbe eigener Saare, fo mar ber Mann am naturlichften. Spener fcbrieb in vollem Ernst seine Abhandlung von Peruden, und ob beren Tragen ein Mittelbing? und ist naturlich nicht so angenehm zu lesen, als der Clericus deperrucatus, Amst. 1726 \*\*\*), oder Thiere Histoire des Perruques, Paris 1690 8., die aber alle Difolai heruntergestochen hat, benn Nikolai trug keine Verucke, fo wenig als Jefus und feine Apostel.

-Wichtiger als die Peruckensache waren in Deutschland

<sup>\*)</sup> Ropfbedeckungen.

<sup>\*\*)</sup> Der entverudte Beifliche.

bie Berfuche, bie Religionen unter Gine Derucke su bringen! Raifer Leopold beauftragte ben Bifchof von Neuftadt, fich mit Molanus wegen ber Religions Bereinigung zu benehmen, ber berühmte Boffuet murde beigezogen, und felbst ber Philosoph Leibnitz beschäftigte fich bamit. Mein Dickermabnter Liebling glaubt: "Leibnit babe fehr katholifch gedacht, und bloß aus politischen Ruckfichten nicht mehr fur Vereinigung gesprochen, und beut zu Tage halte folche noch schwerer, jemehr fich bie Protestanten bem Bernunft-Glauben naberten." Faxit Deus \*)! ba bat einmaf eine ftochblinde Senne ein Kornlein gefunden, benn gerade im Bernunft : Glaus ben mochte noch am ebeffen ber Vereinigungspunkt zu finden fenns hater wie

Diefe Bersuche, wenn auch vergeblich, waren immer unendlich beffer, ale bas fangtische Compelle in Frankreich, wo der Cevennens oder Camifarden Rrieg oben austcht. Ein wenig gefanntes Buchlein, le vieux Cevenot, Londres 1788, 8. schildert die Grenel der foldatischen Bes febrer, die ben Sugenotten fiedendes Waffer in ben Sals gogen, nackend bor ein Teuer banden, jenem glubende Rob-Ien in die gebundenen Sande legten, und diesen in tiefe Brunnen fturgten; jenem gundeten fie Pulber in den Ohren an, und diefem trieben fie Gifennagel unter die Ragel, thaten Effig, Pfeffer, Salz ober gar fiedendes Dech in Die Wunden ber Unglucklichen, und verfolgten fie in den Gebirgen wie wilde Thiere. Die Schandthaten am weiblichen Geschlecht verübt, verbietet die Schamhaftigfeit niederzufchreiben. Ranb, Mord und Brand war an ber Tages; ordnung, die Greuel bauerten 2 Jahre, bis alles tobt, gefluchtet oder katholisch war. Wenigstens 100,000 Menschen fielen in Gefechten, 10,000 ftarben unter Senkers hand, das schone Languedoc ward zur Wufte, und die -Rechtglaubigen triumphirten!

<sup>\*)</sup> Wollte Gott!

Sefus flopfte bloß an und ging weiter, wenn nicht aufaethan murbe, recht vernunftig und fauft fpraden auch die schwarmerischen Rirchenvater von Dulbung, und verdammten allen 3mang. "Es ift fluchwurdig, fagen fie, ben zu zwingen, ben man mit Grunden nicht überzeugen fann," und felbft S. Auguftin, wenn er auch feine Maxime bei ben Donatiften Sandeln etwas bei Seite fette, ruft bennoch aus: "Sollen wir Menfchen verfolgen, Die Gott buldet?" Papfte und Monche aber machten aus bem Bethause eine Morber-Grube, und aus dem fanften Lamm einen blutgierigen Tieger. Die Megnyter zwar verfolgten ichon die Bebraer, aber zwangen fie nicht zu ihrer Religion, Die Griechen und Romer verfolgten die Chriften und Juden, gaben aber fein Edift, wie Ludwig ber Große! Pfaffen, von den Bierophanten Megyptens an, bis zu Bollner und ben eidscheuen Prieftern Frankreichs, baben ftete ihre Sache au der des Simmels gemacht, und der ungluckliche Louis XVI. ftarb wie Carl I., weil fie - Pfaffen ihr Dhr gelieben haben,

TOWN THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT

## Vierzebutes Rapitel.

Clemens XI., und Innocentius XIII. \*).

Clemens XI. Albani, ein 50jahriger, folglich noch junger Papst, großer Jesuitenfreund, und unbesonnener Berstheidiger veralteter hildebrandischer Ansprüche, weigerte sich lange, die Würde anzunehmen, und ließ sich von vier Theologen ein Gutachten stellen: "Db man Gott beleidige, wenn man nicht Papst würde?" Allerdings meinten diese Theologen, ob sich gleich das Nein! eines biedern Denkers leicht vertheidigen ließe, ja Lobredner fande, und so nahm er dann die Würde weinend an. Die Demuthsmenschen sind in der Regel die stolzesten, und am gierigsten nach Ehrenbezeugungen, daher mußte der Laie, und selbst der Laienbruder im Kloster dem Monch

<sup>\*)</sup> Budes Leben und Thaten Papst Clemens XI. Erft. 1721.

3. B. 8. mit viel Urfunden. Lafiteau und Reboulet sind solche Lobredner, als ob sie ihrem Helben den Weg zur Canonisation bahnen mollten, und wenig brauchbar. Leben Papst Innocens XIII. Ebin 1724. 4.

bie Sand fuffen, ber Mondy feinen Obern, die Obern ben Pralaten und Carbinalen, und biefe dem Papft, bem es allein gebt, wie dem Letten im Sange und Berlang. Tviel, er hat nichts zu fuffen, als das Rreuz, wenn er fich nicht felbst tuffen will, oder fonft zu rathen weiß. Bu Rom wird viel gefußt, mehr denn anderwarts, und es ift aut, daß die Dapfte meift fchon zu alt find fur - un. beilige Ruffe!

Der weinende Clemens fag 20 Sahre auf dem beiligen Stubl, ben die Jesuiten rollten, daber mar Janse nismus die große Angelegenheit seiner langen Regierung, und er ift am beruhmtesten durch die berüchtigte Bulle Unigenitus, die Spittler ein Mufter romifcher Ignorang und Dummdreiftigkeit hennt. Gigentlich fertigten diefe beruchtigte Bulle drei frangofifche Jefuiten, ber bintergangene Louis mußte fie nach Rom schicken, und ber nicht minder getäuschte Clemens unterzeichnen, so wollte es der konigliche Beichtvater Tellier!

Geit dem Tridenter Concil waren die Papfte in die Sand ber Jefuiten gegeben, und wenn im Conclave fich auch ber beilige Geift nie fur einen Jefuiten erklarte, fo bielt et fich doch an Italiener, was beinabe aufs namliche berauskommt. Ein Priefter bes Dratoriums, Quesnel. batte das Neue Testament mit erbaulichen Unmerkungen herausgegeben, 40 Jahre lang war es schon im Gebrauch, der Papit hatte es felbst gelefen und belobt, gleis ches hatte der Erzbischof von Paris, Roailles, gethan, jest wurde das Buch verdammt durch die Bulle Unigenitus. bom Jahre 1713, die gerade 101 Retereien im Buche fand, was an die 101 Canonenschuffe bei Fejerliche feiten erinnern mag.

Die Jesuiten beliebten in Queenele Berfen janfenistisch en Sauerteig zu finden, le Tellier, ber Beicht= vater Louis, an ber Spite, ber ben Ronig bereits ins Intereffe gezogen hatte, und Clemens mußte die Bulle ers laffen, die ihn beruhmter machte, als alle feine Berfe in sechs Folianten. Zuvor hatte der heilige Water die Streitfrage: "Db man auch in Thatsachen dem Papst unbedingt glauben muße?" bejahet, was den armen Nonsnen von Portroyal ihr Kloster kostete. Das Werk war in so ferne ein Sauerteig, als es bessere Wenschen, als Fesuiten waren, in Gahrung brachte, und Maximen, die dem schwarzen Orden nicht zuträglich waren. Was in diesen Zeiten in Frankreich Gutes geschah, geschah durch Jansenisten; Quesnel flohe nach den Niederlanden, und Pascal, Nicole, Arnauld und ihr von Jesuiten zertrummertes Portroyal leben im gesegneten Andenken acht mostalisch und religibs denkender Männer.

Diefe berüchtigte Bulle Unigenitus, 4) beren Unnahme Die beiffenofte Satire auf die berühmte gallicanische Rirchenfreiheit mar, und ben großen Louis in einem recht fleinen Lichte zeigt, brachte vierzigjahriges Unheil über Krantreich. Biergig Bifchofe nahmen fie an, Ergbifchof Moailles und acht Bischofe nicht, aber was vermochten fie gegen ben alternden Louis, in Jefuiten-Banden, ber Rirche und Religion nicht zu unterscheiden wußte? Sterbend legte er jedoch zwei Cardinalen, Die an feinem Rranfenlager fanden, Die Gemiffensfrage bor: "Db fie ibn nicht zu tief in die Conftitutions : Streis tigkeiten (nicht Constitution bes Reiche, fondern biefe elende Bulle) bineingeführt hatten?" fie verneigten fich, und baten ihn, ruhig zu fterben, benn er habe ja ben Willen bes heiligen Baters und felbft feiner Bifchofe erfullet. Satte Louis lieber ber Dame gefolgt, ber er klagte, daß jene 9 Bischofe den vierzig nicht beitreten wollten, und die ihm fagte: "Befehlen Em. Majes

<sup>\*)</sup> historische und politische Betrachtungen über die Constitution Unigenitus und die dadurch entstandenen Bewegungen. Lpz. 1753 — 64 V. B. 8. Quénelomagie en vers burlesques. Amst. 1741, 8. fein Boltaire. Potter Esprit de l'Eglise T. VIII.

stat ben vierzig, zu ben neun überzutreten, sie werden es nicht abschlagen, und so Ruhe wers ben!" Die ganze traurige Geschichte war eine rein jesuitische Cabale, und es konnte nichts schaden, wenn Regenten recht fleißig in diesen Spiegel blickten bei der unerwarteten Repristination des schwarzen Ordens.

Der Pring-Regent Orleans bachte beller ale Louis, und noch beller fein Cardinal-Minister Dubois. Berr und Diener batten eigentlich gar feine Religion, und man spottere der Bulle, Die der Runtius Bentivoglio uberbracht hatte, ber zu Paris offentlich mit einer Opernfangerin lebte, und bon ihr eine Tochter batte, die dasselbe Gewerbe trieb; baber fie die Parifer nur la Constitution nannten. Um lacherlichsten machte Die Bulle Canonicus Grecourt in feinem Philotanus, und es ift Schabe, baß seine Satire dem Sudibras lange nicht gleichkommt, und nicht einmal ber einheimischen Menippee. Gie nannten folde auch Epitaphium Infallibilitatis, \*) benn fie verdammt . in der That Wahrheiten, und Moral und Recht, und belegt fie mit Berlaumdung und Aluch. Diefe Bulle fand der schlafende Teufel Philo = anus unter feinen Pas pieren :

insinuant, que le Père éternel pardonnoit tout, excepté Quesnel; pourquoi recourir, dit-il, au Pape? Aller à Rome, ce n'est qu'une attrape; il nous suffit pour arriver à Dieu de pratiquer ce que dit S. Matthieu.

Schade! daß die ehrlichen jansenistischen Mystiker sich ihrer Seits auch lächerlich machten mit den Possen ihrer Convulsionare auf dem Grade des Paris, deffen Erde die Rranken, die Berzuckungen bekamen, heilen sollte, wie der Dorn aus der Dornenkrone die Thranensistel der Mile. Perrier. Dieß muß man wiffen, um den Bater

<sup>\*)</sup> Die Grabschrift ber Unfehlbarteit.

Boltaires zu verstehen, wenn er jammerte, zwei Sohne zu haben, die Narren wären, der eine ein Narr in Versen, der beswegen in der Bastille sitze, und der andere ein Narr in Prosa, der als Jansenist Verfolgung leide. Solche Mystiker sind der Pfafsheit willkommen, die sich leider neuerdings mit ihnen rekrutirt, und zu Werbern taugte von jeher niemand besser, als Weibleins, wie damals die Gerion, die Freundin Fenelons, und die Bourquignon, und in unserer Zeit Madame Krüdener in Deutschland, und Demoiselle Brohan in Frankreich. Aber verglichen mit Jesuiten, bleiben sie immer harmlose Schwärmer.

Que S. Paris à ses malades Fasse faire sauts et gambades, le beau miracle que voilà! Vive celui de la Cadière, qui fait sauter un Loyola de Sodome à Cythère!

Reine Streitigkeiten bauerten langer und waren giftis ger, ale die theologischen, und warum? man ftritt, wie die Metaphysifer, uber Dinge, die man nicht versteben fonnte, und leider oft nicht verfteben wollte. Go bauerte ber Streit über die Gnade, (ein gewiffer Franzose nennt sie un je ne sais quoi) von Pelagius bis Janfenius, und gang Solland gerieth in Roth über die schwarzen Berren Arminius und Comarus, über Remons ftranten und Contraremonftranten; Die Bucher ber Mergte erregen Schauder uber die Menge unferer Rrankheiten, aber was find fie gegen die theologischen Kolianten und Quartanten uber unfere Gundenmenge? Das theologische Zeitalter dauerte zur Schande bes Menschenverstandes von Constantin an fort bie bor und nach der Reformation, bis zur Amerikanischen Revolution, wo es vom po= litisch en abgeloset murde, das freilich auch viel Bauchgrimmen machte, aber boch mit Fruchten lohnte, jenes

<sup>3.</sup> E. Weber's fammer. W. III.

aber nur mit tauben Nüßen. Die Berliner Bibliothek ist so unsterblich als Herostrat, und Friedrich, der
theologische Folianten (und auch juristische) für Corps sans
ame erklärte, machte seinem Marquis d'Argens ein Geschenk, das dieser nicht gehörig zu schätzen wußte. Er
hatte sich in die Kirchenväter verliebt, und fand sie
sämmtlich im schönsten Einband in seiner Wohnung, warf
sich mit hochschlagendem Herzen darüber her, und fand
leeres Papier! Leeres Papier ist häusig besser, als Beschriebenes oder Gedrucktes.

Clemens hatte billig in ben fritischen Zeiten, in bie er fiel, ein klugeres Benehmen haben follen. Geine Singabe an die Bourbons, seine Bullen Vineam Domini und Unigenitus, die Aufhebung des Tribungle der Sicilianis schen Monarchie, wozu eine migverstandne Bergollung von Erbfen, alfo auch eine ber großen Begebenheiten aus fleinen Urfachen, Unlaß gab, fein Betragen gegen ben einfluffreichen spanischen Minister Alberoni zc. maren keine handlungen eines hell um fich blickenden Staatsmannes. Er gab fich zwar ben Schein, faiferlich gefinnt zu fenn, aber feine Werke verlaugneten ihn, als er bas alte Raiferrecht der erften Bitte, d. h. das Recht, in deutsche Stifter und Rlofter Ginmal einen Dreciften zu einer Pfrunde zu empfehlen, ohne papstliche Indult, anfocht. Anfangs mochte man wohl bittweise gegangen seyn, aber es ift Weltgang, daß baraus ein Recht ber er= ften Bitte murde, und Clemens hatte es babei belaffen follen, zumalen er gegen Graf Lamberg die friedlichsten Gefinnungen außerte, ber ihm aber fagte: "Ich glaube Em. Beiligfeit, ju Bien aber wird man uns allen beiden nicht glauben!"

Joseph I., in bem ein Joseph II. lag, hatte er nur Friedrichs Jahre erreicht, der gerade Gegensatz seines stolzen und intoleranten Naters, erzogen, nicht von Jesuiten, soudern vom geistvollen Fürsten Salm, bestand auf seinem Recht, und drohte den Stiftern mit Einziehung ihrer

Temporalien. Clemens hatte schon merken konnen, baß er feinen Leopold vor sich babe, da Joseph den Pater Rector rufen ließ, als man feinen Beichtvater Bernhard nach Rom citirte, und ihm fagte: "Beharrt ber Papft barauf, fo muffen ibn alle Jesuiten meiner Staaten begleiten," und bennoch brobte Clemens nicht nur mit bem Bann, sondern schrieb: "Desiste, fili, et ad reverentiam ecclesiae animum tuum fidelem revoca. Obliviscemur nos injuriarum, ac te tanquam primogenitum filium diligemus, sed si perstabis in tanta intemperantia consilii, abjiciemus Patris clementiam et in te tanquam in rebellem filium excommunicatione et armis etiam, si opus fuerit, animadvertemus. ")" Solche Borte, begleitet von den Donnerfeilen des Batifans, waren gur Zeit der Sildebrande und Innocenze furchtbar, auch ohne Waffen, jest lachte alle Welt mit= leideboll zu diesem Langenwurf des abgelebten fraftlosen Priamos unter Trojas Trummern!

Geistlicher ware es von Elemens gewesen, zu sprechen: "Gott, der Reiche gibt, kann sie auch zerstören." Joseph schickte die Bannbulle zuruck, begleitet von einigen Regimentern, die Bologna und Commachio nahmen, als Reichstehen, Bonneval rückte weiter, und Elemens sahe sich genothigt, um Frieden zu bitten, und selbst Earl als Konig von Spanien anzuerkennen, und die Beslehnung mit Neapel. Zuvor hatte der heilige Mann dem Erzherzog geschrieden: Filio dilecto, Regi catholico in

1456

<sup>\*)</sup> Stehe ab, mein Sohn, und öffne wiederum dein gläubiges Gemüth der Shrfurcht vor der hl. Kirche. Wir wollen dann der Beleidigungen vergessen und dich lieben als erste gebornen Sohn; beharrst du aber bei deiner Unbesonnensheit, so ziehen wir die väterliche Sanftmuth aus und fahren gegen dich, als einen ungehorsamen Sohn, mit dem Bann vor, oder selbst mit Waffen, sollte dieß nothig werben.

Hispania \*), jest schrieb er: Regi Hispaniarum \*\*), so wie er, obgleich zwischen Thur und Angel, König Philipp V. geschrieben: "dem König von Spanien und Indien, der sich zu Neapel aushält." Es erschien eine Spottmunze, auf einer Seite Elemens Bildniß, auf der andern ein lediges Pferd (der Lehnszelter): Equo ne credite Teucri \*\*\*), und Aussugiat pro hac vice! (für dießmal mag er lausen, Worte des heiligen Vaters). Il regno, wie die italienischen Schriftsteller Neapel vorzugsweise zu nennen pslegen, kam den Papsten nie aus dem Sinne — Vedi Napoli e poi mori! \*\*\*)

Clemens hatte vor der Petersfirche die große Rriegsfahne aufpflanzen laffen, mit bem Schat Sixtus 25,000 Mann (meift Gefindel) auf die Beine gebracht, die Graf Darfigli auführte, ber wegen Schlechter Bertheibigung Brifachs ans ben offerreichischen Diensten entlassen murbe, folglich mit Groll dem Reind entgegen ging; aber Groll erfette nicht Talente. Die Papagalli zerftaubten vor Daun -Hannibal ante portas +) - Bonneval brandschatte allers warts, und ba ber Bannstrahl weber Kugeln noch Rars tatschen enthielt, so strich er ruhig die Gelber ein, sagte aber boch feinen Officieren: "Meine Berren, gieben Sie Sandichuhe an, wir find Gebannte und die Gelder beilig," und die Truppen waren meift Brandenburger, d. f. Reger, die nicht ubel hauf'ten. Clemens hatte pon feiner Bravade nichts als 5 Millionen Unkoften, und ju Reapel hatte ber Dicekonig, Graf Daun, gar bie Bers meffenheit, einen Gefalbten bes herrn, ber ben Spion ges macht batte, baumeln zu laffen am bellen lichten Galgen! Dief geschahe unter Joseph I. ber leiber! im 33 Sabre fterben mußte. Joseph II. batte auch noch Revers bers

\*\*) Dem König von Spanien. \*\*\*) Trojaner, trauet nicht dem Pferbe!

<sup>\*)</sup> Unferem geliebten Sohn, dem fatholischen Ronig in Spanien.

<sup>\*\*\*\*\*\*)</sup> Sieh Reapel, und flirb. (fprichwörtlich).

langt, nie mehr mit bem Banne gu fommen, und fein

Tempi passati gerufen!

Pasquino blieb bei dieser papstlichen Levée du bouclier natürlich nicht zuruck, und stellte Clemens halb nackend vor zwischen Waffen, und während er sich buckt, einen Schild aufzuheben, kommt das zum Borschein, was die Schamhaftigkeit zu verbergen gebietet, und er ruft: Vedete come é ben armato il Santissimo. \*) Auch die Fransen blieben mit Spott nicht im Nucksiand:

Le Pape, autrefois un tyran, avec l'Empereur entre en lice, mais les foudres du Vatican ne sont plus qu'un feu d'artifice. Notre Pontife en ses sermons étalera de vaines reproches, on sait, qu'à Rome les Canons ont été convertis en Cloches!

Slemens protestirte nicht nur gegen die Kurwurde Hannovers, die katholischen Stände aufreizend, sondern auch gegen den Königstitel des Kursursten von Brandenburg. In seinem Circular an den Kaiser, Frankreich, Spanien 2c. heißt est: "der Marchio Brandenburgensis profano et inaudito more, omni Ecclesiae autoritate contempta, habe den Königstitel angenommen, audax et irreligiosum kacinus \*\*\*). Elemens forderte den Kaiser auf, nicht einzuwilligen, man war aber bereits einverstanden, und die Welt lachte. Kanzler Ludwig zu Halle ging in seiner Gegendeduction gar nicht zu weit, wenn er sogleich auf dem Titelblatt ansing: "Päpstlicher Unsfug gegen die Krone Preußens," und noch spöttischer rieth er dem deutschen Kitterorden, der auch protessirte,

\*) Seht, wie gut bewaffnet ber Allerheiligfte ift!

<sup>\*\*)</sup> Der Markgraf von Brandenburg habe gottlofer und unerhörter Beife, bas Unsehen ber Kirche völlig mit Fußen tretend, ben Königstitel angenommen; ein kecker, gottlofer Schritt!

feinen hehen Muth lieber auf das Königreich Arelat zu richten, das Frankreich dem Reiche entrissen, während Preußen nie dazu gehört habe, oder auf Italien, und noch bester auf Türken, da die Nitter seit 500 Jahren keinem Ungläubigen mehr in's Ange geblickt hätten. Unfeiner erklärte sich 4764 Rußland, da der Orden wegen Liesland protestirte: "Sein Promemoria werde der Nachwelt schlechte Begriffe geben von der Staatsweisheit des hohen Ordens!"

Clemens sprach in feiner Confistorialrede, ber Marchese bi Brandenburgo fen ein Reter, murdige folglich die Konigswurde berab. Preugen gebore bem beutschen Ritterorden. und die That sen Sedi apostolicae injuriosum. \*) Der Raifer hatte die Ronigswurde Preugens genehmigt, Preugen felbst geborte langst burch Friedenschluß und geheiligten Bertrag dem Saufe Brandenburg, aber vermoge ber hohen Consequenz Roms hieß selbst noch der große Friedrich nur Marchese im - papstlichen Soffalender, oder in der Sprache ber Curia "Supremus Borussiae Dominator! \*\*)" Cles mene fuhr fort, von einem Ufurpator zu fprechen, ber speciosa Regis tituli accessione \*\*\* ) Rechte an Lander fich anmaße, welche des geistlichen Ordens Tapferfeit den Unglaubigen entriffen, und erhalten habe, ale die feftefte Mauer des Saufes Ifrael, das die Rirche Gottes ift. Der rechtglaubige Orden sprach es naturlich nach, und ber Deutschmeister, Pring Carl von Lothringen, protestirte abermals bei ber Theilung Polens, und Friedrich lachelte uber feine politische, wie fruber uber feine militarischen Schritte. Und wer will es bem beutschen Ordensritter de Wal verdenken, wenn er in feiner Ordens-

<sup>\*)</sup> Gine Beleidigung für den apostolischen Stuhl.

<sup>\*\*)</sup> Oberfter Beherricher von Preußen.

<sup>&</sup>quot;") Unter dem Bormand, daß er den Konigetitel ange-

Geschichte zurnend ausruft: "la faiblesse n'exclut pas la raison!"

Raum hatte Clemens biefe Bandel befeitiget, und ben Erzherzog anerkannt, fo brobte ber große Louis mit einem Patriarden Frankreiche, Spanien verjagte ben Runting, mit Sicilien und Savonen, bas Sicilien erhalten follte, erhob fich Streit, Clemens griff nach bem Banuftrahl, den man verlachte, und bennoch antwortete er folz auf Bergleichsantrage: "Benn fich ber Ronig unterwirft, wollen wir feben." Ueberall batte Clemens Bandel, die erft fein Nachfolger ausmachen mußte, er warf felbft Raifer Joseph feine zu große Nachgiebigkeit gegen Carl XII. vor, und Joseph erwiederte: "Batte ber Schwede von mir verlangt, Droteffant zu werben, wer weiß, was ich gethan batte?" Gegen feinen Regenten mar Clemens fo freund= lich, als gegen ben Schopfer ber rußischen Monarchie, aber Weter mar zu groß und bachte: "Rann ich ja felbft Papft fenn in meinen Staaten!"

Clemens überfandte bem tapfern Eugen ben acweihten Sut und Degen (Stocco e Barettone), ber allerdings eine gang andere Turfen bulfe leiftete, als bisher geleistet worden war. Golde heilige Baffen batte Schon Urbanus VI. und Martinus an Lucca und ben Dauphin gefendet, und ba Eugen bereits die Turfen geschlagen hatte, fo konnen wir nicht wiffen, ob folche von befonderm Ginfluß gewesen, im fiebenjahrigen Rriege war ce bei Daun ber Fall nicht, fonst hatte Friedrich nicht so barüber gespottelt. Der beilige Bater batte auch bie Gnade, jum Undenfen bes glanzenden Sieges von Peterwardein, 1716, bas Rofenfrangfest auf alle Rirchen bes Abendlandes auszudehnen, und konnte auch nicht weniger thun, da Carl VI. fo viele Stiftungen nach Mariagell gemacht hatte, einen maßib goldenen Pringen, fo schwer als der wirkliche Pring, und noch baneben eine

filberne Dreifaltigkeit von 700 Mark Silber an Gewicht!

Clemens that ungemein viel am Pratenbenten ober Ritter S. Georg, und an feiner Gemablin (eine Sobiesty). Bum Wochenbette erhielt fie geweihte Binbeln, und andere Galanterien à 6000 Scubi, und ber galante beilige Bater ließ fogar eine Medaille pragen mit ihrem Bild: Clement. Maria, Britanniæ, Franciae, Scotiae et Hiberniæ Regina, auf der Rebrieite ihre Alucht aus Innes brud: "Fortunam causamque sequor deceptis custodibus 1719. ")" Gewiß weinte damals ber beilige Bater. ber bei allem wie ein Rind weinen fonnte, mas feine Geschichtschreiber bei jeder Gelegenheit anmerken. Dreimal bonnerten die Canonen der Engelsburg bei der Diederkunft, und vier Wechsel à 10,000 Scudi murden der Wochnerin überreicht, die gewiß reiche Intereffen getragen hatten, ware das Saus Stuart fo glucklich gemesen, als die Bours bons! Go aber war der Pratendent nur gu Rom -Ronig von England, berührte nur zu Rom- die Kropfe, und hatte die Gnade, einem reisenden Lord, der vergaß, ihm feine Aufwartung zu machen, mit ungemeiner Gutmuthigfeit zu fagen: "Warum famen C'e nicht? ich habe alles vergeffen, ich liebe meine Unterthanen, ich!"

Clemens war ganz in Jesuitenhand, und doch spielte er ihnen einen empfindlichen Streich. Während die Missionare in China sich kluglich an die Gebräuche Sinas ansschmiegten, gingen die Dominicaner plump darauf los, verklagten die Jesuiten zu Rom, und der Papst entschied sich gegen die letztern. Jesuiten pslegten nur zu gehorzchen, wenn der heilige Bater gerade befahl, wie sie es gerne hatten, also mußte der arme papstiliche Commisar

<sup>\*)</sup> Maria, Königin von England, Franfreich, Schottland und Brland. — Die Wächter find getauscht, und ich verfolge mein Geschick und meine Sache.

Tournon im Gefängniß zu Peking fterben , und ber Pater Martinez unter Baftonnaden. Die Sinefer, geradfinniger als Millionen Ratholifen, beren Sprache nicht einmal erlaubt, - Maria auszusprechen, faunten über die Un= magungen eines Oberprieftere an ber Tiber, und ber Raifer erklarte ben Dapft, ber die Sitten und Gebrauche bes Landes beffer fennen wolle, denn er, geradezu fur einen Marren. Much ließ er bie Schwarzen feineswegs auf Europaische Beife mit feiner Regentenwurde spielen, fonbern gudte bochftens mit Ricci, Schall und Berbieft mathematisch nach ben Sternen, und ließ fie - Ralen: ber machen. Die Miffionsanstalten ber Jefuiten, Die allenfalls die Baticanische Bibliothet mit orientalischen Sandschriften bereicherten, haben ungemeine Aehnlichkeit mit benen der Britten, oder auch ber Bruder; ber Sauptzweck ift - Abfat ihrer Fabrifate! Clemens fing wieder an in G. Peter ju - predigen, was man lange nicht mehr bon Papften gewohnt war, und wer ba will, fann sich bei Buder an Clemens Predigten erbauen. Er war auch der erfte Papft, der fich gang glatt barbieren ließ, und spaterhin übernahmen gar vor nehme Barbiere biefes Gefchaft. Er munfchte ben bes ruhmten Graf Schulenburg fennen zu lernen, und da Benedig auf ein papftliches Sulfsgeschwader rechnete, fo ging der berühmte General nach Rom, und der beilige Bater empfing ibn in einem Garten, um dem guffuß auszuweichen. . Elemens brauchte Geld, und fo machte er vier Beilige, barunter Papft Paul V., ben Dominicaner, fur den fein Orden gablen follte. Der Orden meinte gwar, daß der herr Collega Papft weit beffer die Roften tragen ober nachlaffen tonne, um fo mehr, als ber Beilige ihnen aufgedrungen worden, Clemens aber hielt die Maxime

fest: "Im Sandel gilt keine Freundschaft!"
Bei ber großen Pest in der Provence, 1720, schickte er mehrere Getraideschiffe und anch Geld ab, was ihm bleibendere Ehre macht, als sein unbeflektes Em = pfangniß-Reft bei ben vielen alten Marienfesten. Doch schoner war von ihm, daß er nicht verstattete, der Rirche neben einer Mutter Gottes noch eine Grofmutter Unina aufzuhalfen, es ift fcon genng, baf biefe beilia ift. Er mag immer unter die wurdigen Papfte gezählt werden, wenn er auch feiner Frau Schmagerin ergebener gewesen senn sollte, als recht war - warum zwingt ihr ihn jum Colibate! - oder des berühmten Maratti Werkstätte besuchte - nicht wegen Gemalden, fondern, wie Die Schiler bes Cujacii beffen Lehrfaal - wegen eines schonen Tochterleins. Pasquino fagte von Clemens: "Er verspricht, halt nicht, und weint;" bas thaten anbere Papste auch, und lachten wohl gar dazu; Pasquino fagte aber auch, ba ber Papft ftarte Gelbfummen nach feiner Baterftadt Urbino fandte, auf die Frage: Comme sta? Guardo Roma che ne vada à Urbino. \*) - Dels cher Papst hat es Pasquino je recht gemacht?

Clemens muß schon barum ein gutmuthiger Mann gewesen seyn, weil er den Carthäusern, die häusig melancholisch und zulett Selbsimbrder wurden, erlaubte, woch entlich einmal zu reden, und wie benahm er sich gegen unsern berühmten Baron von Pollniz? Pollniz, als deutscher Baron, dem nichts über die Etiquette ging, wie wir aus seinen Reisen wissen, siel beim Einstritt auf die Knie, in der Mitte des Jimmers machte er sich abermals fertig, der Papst aber rief: Avanti! Avanti! und so eilte er zum Fußeuß. Lange unterhielt sich Clemens mit ihm über seine Bekehrung und weinte. Friedrich lachte nur darüber, und sagte dem die Religion wie Kleisder wechselnden Baron, als er sich eine Gunst ausbat: "Ja! wenn sie sich auch noch wollen beschneisden Lassen!"

Loben mußen wir noch Clemens, daß er bei Banns ftrafe die Lotterien verbot, aber leider! erlaubte Cles

<sup>\*) 36</sup> hute Rom, daß es nicht nach Urbino lauft.

mene XII. wieder den Romern, fich ohne Bewiffenebiffe ju ruiniren. Ruhmlich mar es bon ihm, daß er bei bem Tode bes murdigen Dabillon ben Benedictinern fchrieb, ja fur ein ehrenvolles Grabmal beforgt zu fenn, weil gewiß jeder Gelehrte, ber nach Paris fame, nach beffen Grabmal fragen murbe, und nicht weniger ruhmlich feine Bulle, 4704, als man fand, daß zu Loretto eine ungeheute Menge von Meffen nicht einmal eingeschrieben, und von eingeschriebenen und bezahlten Deffen 75000 noch au lesen seven! Er verordnete bei diesem ungeheuern Deficit, nicht, wie Sesuiten allenfalls, Gine befondere Meffe fur alle, weil jede Meffe infiniti valoris \*) ift, fondern, daß 50 Jahre lang jeden Monat Ein Sochamt fur die nicht eingeschriebenen gehalten werde, und fur Die eingeschriebenen ftellte er 5 Caplane auf, die die 75,000 Meffen nachholen mußten.

Innocentius XIII., Conti, ging nur vorüber, und es ift Schade, benn er mar vernunftiger und faufter als Borfahrer und Nachfolger, beendigte ben Belehnungsftreit wegen Neapel, und beschäftigte sich mit ben Missions bandeln, mit dem Pratendenten, mit dem bon Turken bebrangten Malta und auch mit ben armfeligen Janfeniftenfachen. Er hielt fleißig Processionen in den Strafen Roms, wo fruher Paulus Memilius, Cafar und Pompejus Triumphe gefeiert hatten, die ftrengern Sanfenisten floben nach ben Niederlanden, und bildeten da eine eigene fatholische Rirche, ohne Papft! - welches bofe Beifpiel! und traurig war gewiß felbst fur einen Papst das Blutbad gu Thorn 1724. Bei einer Fronleichnamsprocefion fchlug ein Student einem lutherischen Jungen ben hut bom Ropf; die Erwachsenen mischten fich ein, und so entstand ein Tumult bon mehreren Tagen, mahrend beffen bas Colleg der Jefuiten geplundert und zerffort murde. Es fette ichreckliche Sinrichtungen, felbst Magistrateglieber

<sup>\*)</sup> Von unendlicher Wirfung.

mußten das Leben laffen, troz Schwedens und Preußens Berwendung, es waren ja Jesuiten, die man beleidigt hatte, und die Hingerichteten und Mißhandelten nur — Diffidenten!

Innocens gab bem bon allen Staaten verfolgten fpanischen Minister, Cardinal Alberoni, den auch fein Borfahrer verfolgt hatte, rubigen Aufenthalt zu Rom, ber auch bier 1752 ftarb, alt 87 Jahre. Gein hoher Plan war, Spaniens alte Große namentlich in Stalien wieder berguftellen, feine Intriquen machten ihn überall verhaßt, und politische Entwurfe beschäftigten ihn bis jum Tetten Sauche. Mit dem größten Widerwillen gab Innocens dem schamlosen Liebling des gleich schamlosen Berzogs Regenten Orleans, Dubois, ben rothen But, wobei gang Franfreich fagte: "Le Pape rougit d'avoir rougi Dubois;" benn Dubois war wohl einer ber nichtswurdigften foges nannten Rirchenfursten, wurdig eines Berrn, wie Regent Drleans. Geine Leute ftritten fich einft mit ben Leuten des Noailles über den Vorzug ihrer Berrn: "Notre maître sacre des évêques" fagten diese, und jene: "Le notre sacre Dieu tous les jours." Im Zorn sagte er einst einer sollicitirenden Dame: "Allez vous faire f...." fie beklagte fich beim Regenten, und diefer fagte ihr: C'est un mauvais sujet, mais il est de bon conseil!"-Ein anderer Cardinal, Bischof von Frejus und Erzieher Louis XV., machte alles wieder gut, der ehrwurdige, treffe liche Fleuri, ber in Jahren, wo andere hinterm Dfen figen, im 73 Sabre bie Bugel bes Staats ergriff, und ihn noch 17 Sabre lang leitete mit Beisheit und Daffigung.

## Fünfzehntes Rapitel.

A STATE OF THE STA

Benedictus XIII., ") und Elemens XII.

Benedict XIII., Ursini, war Dominicaner, und blieb auch Dominicaner und Monch in seinem Bisthum, mit dem Cardinalshute und mit der Tiara. Er weinte und weigerte sich bei jeder Erhöhung, bei jeder neuen Würde mußte ihm der Ordensgeneral besehlen sud lege obedientrae\*\*), solche anzunehmen, der von ihm sagte: é come il corno da caccia, duro, torto e vuoto \*\*\*). Ein solcher Mann ist nicht zum Besehlen geboren. Er besuchte wie ein alter Bischof zu Fuß seinen Sprengel, daute Kirchen und Klöster und Spitäler, und predigte. Als Papst wollte er sich durchaus nicht nach . Peter tragen lassen, hatte stets ein Hemde von Serge auf dem Leibe, aß weder Fleisch noch Fisch, und da man ihn fragte, was er zu speisen besehle, forderte er zwei Eier. Er trug sich stets als Dominicaner, kastenete sich, bezog die schlechs

<sup>\*)</sup> Leben und Thaten Papft Benedicts XIII. Frfft. 4731. 8. Leben des Cardinal Coecia, Leipg. 4753. 8.

Gemäß der Ordensregel des Gehorfams. Gr ift wie ein Jagdhorn, bart, frumm und hohl.

testen Zimmer, und håtte beinahe Raphaels Figuren, die Bewunderung aller Reisenden und aller Kunstler, überstunchen, und die Geschichten der Madonna dafür hinskleksen lassen. Hausig speiste er im Dominicanerkloster, ließ sich zu Zeiten von einem Laienbruder unter Bußpsalmen — geißeln, und beschäftigte sich mit wahren Monchskleinigkeiten, während Cardinal Coscia regierte. Schwerlich wußte der Himmel von einer solchen Wahl, ob man gleich im Conclave sagte:

Il Cielo vuol Ursini, il popolo Corsini, le Donne Ottoboni, il Diavolo Alberoni \*).

Benedict betete mit seinen Ordensbrüdern das Brevier, weihte gegen 400 Kirchen und 1632 stehende und 630 tragbare Altare, und fand große Ebre darinn, seinem Ordensgeneral die — Hand zu küfsen. Er wollte sich auch von Bisch bien die Hand kuffen lassen, aber die Cardinale protestirten. Er eiserte so sehr als Innocens XII. gegen die Perucken, und da es in den oberwähnten Beisstagungen des Malachias von Papsten von ihm heißt: Miles in bello \*\*), so erschien das Epigramm:

Indixit fictis Benedictus bella capillis, in bello miles sic Benedictus erit \*\*\*\*)!

Benedict ware kein achter Dominicaner gewesen, wenn er nicht auch Bucherverbote erlassen hatte, und unter diesen verbotenen Schriften befinden sich denn auch Missons und Addisons bekannte Reisen und Vertots Geschichte des

<sup>\*)</sup> Der himmel will Urfini, das Bolt Corfini, die Beiber Ottoboni, und der Teufel Alberoni.

<sup>\*\*\*)</sup> Gin Streiter im Rrleg.

Benedict hat den falfchen Saaren den Rrieg erkfart; fo wird Benedict ein Streiter im Rriege fenn.

Malthesers Ordens. Er war in der Welt so fremd, daß er nicht einmal den Unterschied zwischen Gold und Silbers Münzen kannte, und ohne Unterschied gab, so daß zulegt die Ausgaben die Einnahmen um 120,000 Scudi überstiegen, und man lärmte über diese Carita mehr als über den Nepotismus der Vorgänger. So schenkte er einst einem Pilgrim 1000 Scudi, wunderte sich, als der Zahlsmeister das Geld in zehn Säcken Kupfermunze darbrachte, und behielt neun Säcke zurück. So meldete man ihm, daß Pharao und Bassette groß Unheil unter den jungen Leuten Roms anstellen, und er bezeugte seine Unzufriedensheit, daß man die beiden gefährlichen Personen nicht längst ausgewiesen habe.

Dieser ascetisch e Papst galt in den Augen des Bolks für einen Heiligen, und man schrieb es lediglich dem Gebete des heiligen Baters zu, daß einst die Heusschrecken (Grilli), welche die Campagna di Roma schreckslich verwüsteten, plötzlich von einem Sturme ins Meer gejagt wurden; nur Fürst Pamphili, der eine Grillo aus Genua zur Gemahlin hatte, zweiselte und seufzte: "ich habe ja meine Grillo noch im Hause." Cardinal Buoncamspagno aber nannte den allzuguten Benedict, ganz in der räuberischen Hand des Cardinal Coscia — das heilige Grab in Türkenband!

Dieser Coscia, ein unseliger Liebling des Papstes, der schon früher in seinen Diensten stand, und ihn von gewissen Geschwüren geheilt haben soll, von demen man nicht gerne spricht, (S. pragm. Gesch. der Bulle in coena Domini IV. 101–18) führte allein die Geschäfte neben Cardinal Fini, und führte sie oft — mit Unverstand. Er plünderte auf das unverschämteste den Staat, alles war ihm seil, und doch hielt ihn Benedikt sür einen Heisligen. Man hatte ihm gesagt, daß er Mädchen zu sich kommen lasse; der heilige Vater war ihm mehrmals nachgeschlichen bei solchen Nachrichten, für die Coscia selbst gesorgt hatte, und erblickte jedesmal durch das

Schlüsselloch, statt der erwarteten Benus feier, eine Feier Jesus oder Marias, und statt eines Sündendieners seinen Coscia in tiesster Andacht knicend vor dem Geskreuzigten! Alles, was man nun gegen- seinen Liebling vorbringen mochte, war Verläumdung, und zu allem sagte er, eine Priese Tabak nehmend: Questo é niente! (Eist nichts!)

Coscia verweigerte aus blogem perfonlichem Saf bem Nunting Bichi zu Liffabon ben rothen Sut, um mels chen ber Ronig felbst fur ihn gebeten batte, und Ronia Johann bob alle Gemeinschaft mit Rom auf, mas ben Papft eine balbe Million Ducaten foffete. Er brachte amar burch Bergleich Commachio wieder zum Erbtheil Petri, aber bei allen großen politischen Berhandlungen wurde Rom so wenig beachtet, als ob es gar nicht ba mare. Er canonifirte Silbebrand, und boch batte man aar ichon an beffen Geligkeit gezweifelt, als ibn bie Wanfte Gregor XIII. und Paul V. beatificirten! Das Berlangen Benedicts, daß man in allen Rirchen Gott bitten folle, mehr folche Hildebrande zu verleihen, schien ber Welt so lächerlich, als die Bulle Unigenitus: ber Raifer verbot die Bulle, in Frankreich verbrannte man fogar bas Officium G. Gregorii burch Senters Sand 1730. und niemand wollte begreifen, wie Sildebrand unter die Beiligen fomme - ein Saul unter Propheten; mit Repomuc gelang es beffer. Benedict erneuerte auch ben in Abgang gefommenen und ichon-von Sirtus V. mit 100 Tagen Ablaß beanadigten Gruff: "Gelobt fen Je fus Chrift," ben man aber in Stalien wenig ober nicht boret, besto mehr aber in Deutschland, und in manchen Gegenden ift es nicht gut, die Antwort: "In Ewigfeit" zu verschlucken.

Mahrend seines Pontifikats erschien Giannones berühmte Geschichte Neapels, bas Werk eines 20jahrigen Fleißes, so frei, als nur wenig italienische Werke, und fast in alle cultivirte Sprachen übersetzt, das aber

feinem Berfaffer bie gange Rube feines Lebens foftete. Dapft, Clerifen und Monche maren binter Giannone ber, wie einft gegen Carpi, widerlegen fonnte man ihn nicht, wohl aber verlaum den, der Erzbischof bannte, ber Papft ließ das Werk verbrennen, das Bolt murde von der Kangel und im Beichtstuhle aufgehest, ber Dicekonig mar unvermogend, langer zu schutzen, Giannone ging nach Wien. Muf Berwendung Eugens, Zinzendorfs, Bonnevals und Des Leibargtes Garelli warf Raifer Carl VI. dem armen Autor eine Venfion von 400 fl. aus, betrachtete ibn aber boch mit mißtrauischen Augen, und fo wie Reapel an Spanien überging, borte' die Penfion auf. Giannone ging nach Benedig, aber feine Feinde machten ihn auch hier bald ber ftete argwohnischen Republik verdachtig. Benedig ließ ihn uber die Grange bringen, und er mandelte nach Genf, wo er geachtet und rubig batte fterben konnen, wenn er weniger Catholif gewesen mare, und bas Abendmahl im reformirten Genf, und nicht in einem Sabonifchen Dorfe batte empfangen wollen. Mus bem Liebesmabl marb ein Den termabl, man ergriff ibn, dem Dapft gu Gefallen, und brachte ibn von einer Feftung gur andern, end= lich nach der Cidatelle gu Turin, wo er zwolf Sahre lang, trot feines Widerrufs, schmachten und auch ba fterben mußte, 1748, alt 72 Sabre; feine Papiere aber murden nach Rom gefandt. Giannone lebt in feinem Gefchichtes werke, das der Menschheit wohl that, der neapolitanische Sachwalter, erhaben uber ultramontanische Borurtheile und italienische Geiftesbeschranktheit, lebt als Sachwalter ber Menschheit im Undenken guter Menschen und jedes Denfers.

Benedict freute sich ungemein, die Provinzial Synode im Lateran abzuhalten, wobei so wenig herauskam, als bei andern Synoden, fandte gelehrte Monche, z. B. Ussemanni, nach dem Morgenlande, um den Batican

C. J. Weber's fammet. W. III. Papftthum III.

mit orientalischen Hanbschriften zu bereichern, aber bas hitzige Benehmen seines Nuntius in der Schweiz, Passionei, inter Benedikt XIV. als Staatssekrestär berühmt, machte ihm großen Verdruß. Lucern hatte einen Pfarrer abgesetzt, der seine Bauern und den Landvogt in Bann that, weil jene gegen sein Versbot getanzt, und dieser es ihnen erlaubt hatte; Passionei meldete den Borgang nach Rom, verließ trotzig Lucern, die Lucerner schrieben de jure majestatis eirea saera , und wären vielleicht, hatte der Papst nicht endslich eingelenkt, Protestanten geworden, die Lucerner, die jetzt so fromm und fügsam sind!

Benedift muß doch ein leifes Gefühl von ber betruglichen Untruglichkeit eines heiligen Baters gehabt baben, baff er ben uber bas Tabatichnupfen ausgesprochenen Bann wieder aufhob, da er felbst den Tabak liebte, und meinte es mit vielen Dingen gewiß eben fo gut; ware ber gute Bille That, fo hatte er mit bem Fürsten ber Beredsamkeit Cicero ausrufen tonnen: "O fortunatam natam, me Praesule, Romam \*\*)! Spanien und Portugal machten ftete ben Papften am wenigsten Berdruß, und auch jett unter den Bourbons murden in Spanien Autos da fe gefeiert, und die Frage: "Welcher Beilige als Schukpatron Spaniens zu achten fen? als Staatsfrage behandelt. Auf Berlangen ber Ronigin bestätigte er ben Sjährigen Infanten Ludwig als Erzbis schof von Toledo und gab ihm ben Cardinals-Sut. Dasquino mabite ein Rind, dem Inful und rother Sut dars geboten werden und auch Buckerbrod - bas Rind greift nach bem Buckerbrob.

Benedikt war und blieb stets Monch, und doch be-

<sup>\*)</sup> Bom Rechte der Staatsgewalt in Rirchenfachen.

<sup>\*\*)</sup> Glückliches Rom, das unter meiner Amtsführung , das Licht ber Welt erblickt.

nahm er fich einft bei einer Monnenklage als Mann von Belt. Gin Nonnenklofter befchwerte fich uber die unbeis ligen Gespräche ber Golbaten, die am Kloftergarten einen Poften hatten, und ber heilige Bater refolvirte: "Beborcht und betrachtet bie Goldaten nicht, bleibt in euren Bellen, fo werbet ihr fie auch nichthoren." Benedict muß ichon recht frank gewesen fenn ; als er fich über bie Drunkeimmer bes Carbinale Kerrari; und uber die Derude des Alberoni bis jum Gallenfieber argerte und 1730 ffarb. Das heilige Collegium freute fich nicht allein, fondern gang Rom mit ihm. Benedift hat Mehreres, versteht sich ascetisches Zeng geschrieben, und barunter auch eine Relazione del Miracolo in acaduto per i meriti di S. Neri. Als Bischof zu Benebent murbe er 1688 bei einem Erdbeben unter bem Schutt eines Saufes begraben zwischen zwei Pfeilern und einer Nische mit bem Bilbe G. Neri und unversehrt wieder bervorges apgen. Er nahm an, daß ihn ber Beilige gerettet babe. obaleich weit naturlicher gewesen ware, bas die Pfeiler und Bolbung ihn retteten - aber mas murbe ba aus ben - Bundern!

Elemens XII., Corsini, ein fröhlicher Weltmann folgte unserm Monchspapst. Er muß beim Bolk beliebt gewesen seyn, weil es bei der Wahl seines Borgangers, Ursini — Corsini! Corsini! rief. Damals siegte, wie wir oben sahen, der Himmel über Bolk, Frauen und Teusel, jett aber siegte das Bolk, der 78jährige halbblinde Corsini ward Papst, und die Cardinale hatten die schönste Hosffnung, ihn bald ganz blind zu sehen; ob er ihnen gleich die Zeit lange genug machte, denn er blieb von 4730—40 auf seinem Stuhle.

Die Cardinale Colonna und Falconieri hatten große hoffnungen, aber zu Rom ist die Sage, daß kein Colonna, beren Wappen eine Saule mit der Devise ist: flectimur,

non frangimit 16), Papft werden tonne, weil ein Colonna ben Pauft Bonifacius VIII. fo febr miffbandelt babe. Pasquino lagt beibe Cardinale bialogiren, und Colonna antwortet auf Kalconieris Frage: Wer Papft fenn werde? se lo Spirito santo le fa, un Santo, se il Diavolo, uno de noi due 19." Bei ber Bahl Clemens XII. fahr man biefen abgemalet an einem Tenfter und mit einer Klinte im Unschlag auf eine Taube, die er auch zu treffen bas Blud hatte: Er fagte fogleich ben Berrn Collegen . Daff fie zwar das Recht hatten, einen Papft zu mahlen, feine Rathgeber aber wolle er felbst mablen, in welcher Wahl er aber entweder unglucklich, oder fo ftarrfinnig mar, baf er auf auten Rath nicht borte, benn er batte allerwarts Bandel; auch mußte man dem halbblinden Greis die Sand bei der Unterschrift fuhren, und gewohnlich bieß es am Rande: Annuit Sanctissimus \*\*\*\*)!

Schon war es, daß er seine Regierung mit einem Gerechtigkeitsakt eröffnete, mit der Bestrasung des schandslichen Coscia, die Stimme des Bolks selbst schrie Rache. Er nahm ihm das Erzbisthum Benevento, strafte ihn um 40,000 Dukaten ad pias causas, verurtheilte ihn zur Herausgabe alles Erpreßten, was noch zu haben war, und setzte ihn auf die Engelsburg; erst der Nachfolger setzte ihn wieder in Freiheit, erließ ihm den Rest der Strase, und der Blutigel starb 4755 zu Neapel. Noch schoner war es von Clemens, daß er seinen Legaten Alberoni, der 4739. Marino gewaltsam mit dem Kirchenstaat vereinte — Alberoni, den vormals mächtigen Minister Spaniens, der mit seinem Plane, das Destreichische Italien mit Spanien zu vereinen, Unruhen genug gestiftet hatte, und nun an

<sup>\*)</sup> Man fann und Biegen, aber nicht brechen.

Macht ihn der heilige Geift, ein Heitiger, macht ihn ber Teufel, einer von und beiben.

<sup>\*\*\*)</sup> Gr. Seiligkeit fagen Ja.

bem Republiken Marino fein Seil versuchen wollte besavonirte, aber nicht schon, daß er die dem Coscia ad pias causas abgezwungenen Summen den Nepoten gab!

Clemens hob das von Coscia leichtsinnig geschloffene Concordat mit Sardinien wieder auf, und Sardinien zog bafur alle papftlichen Leben in feinen Staaten ein. und ber Streit endete bamit, bag ber Ronig beffanbiger apostolischer Dicarius feiner Staaten murbe. Rach bem Anssterben bes Saufes Farnese, 1730, nahm ber Raiferhof mit Recht bie Reichslehen in Unspruch. Clemens erklarte folche fur papftliche Leben, und nun bielt ber Raifer ben bisherigen Tribut jurud, erflarend, daß folcher bloß Ausfluß Raiferlicher Onade gewesen fen. Rhevenhuller. ber bas spanische Beer burch ben neutralen Rirchenftaat verfolgte, nahm folden bart mit, und fo auch Spanier und Reapolitaner. Spanien trat mit Forderungen wegen Neapel auf, und ber Großherzog von Toscana, bem Clemens bas nachgefuchte Patent gur Ernennung eines Groß-Inquisitors gab in bianco \*), fette feinen ets genen Ramen binein. Elemens hatte gerne ben ganzen Schatz des Sirtus erhoben, um fich in großeres Unfeben ju fegen, wenn es die Euria verftattet hatte. Es gehort mit zum eigenen Unglud bes Rirchenftaates, daß in der Regel abgelebte Manner bas Ruber ergreifen, Die Rube und die Sorge de tuenda sanitate \*\*) allen Geschäften vorziehen follten. Clemens ganzes Pontifitat mar ein anseinander hangender Streit mit den Sofen, die bas Tompi passati erkannten, nur nicht die Euria, baber ein witiger Franzose sagt: "l'Eglise est la pomme et la curie le ver dedans!"

Clemens begann recht sebon, schaffte felbst einige Abgaben ab, überließ sich aber bald seinen Repoten und Gunstlingen, unter welche auch Carbinal Pafferi ge-

<sup>\*)</sup> en blane.

<sup>\*\*)</sup> Die Gorge für ihre Befundheit.

borte, baher Marforio fragte: "Aber kauft man nicht zwei Sperlinge (Passeres) um einen Pfenning?" "Der Papst" erwiederte Pasquino, "kann Sperlinge schon theuer machen." Der gesellige, lebenslustige Cardinal Corsini, der eigentsich durch Piquetspiel Papst geworden seyn soll, war ein grämlicher, geiziger Papst, nur die Baulust verzließ ihn nicht, und er suchte durch Lotterien die Aussgaben zu becken, bekanntlich eine der schlechtesten Finanzs Operationen. Die Gicht plagte ihn längst, und nun verzließ ihn auch noch das Gesicht und das Gedächtniß; kein Wunder! wenn Nepoten und Cardinale walteten. Er machte fünf neue Cardinale, und Pasquino sagte:

Nostro Signore fa una bella Promotione: quatro Matti e un Minchione.

Fortinguerra, der Dichter des Nicciardetto, (Dumouriers freie Nachahmung liest sich angenehmer), glaubte sich, da er dem papsilichen Hofe gedient hatte, zum rothen Hut berechtigt, wozu ihm auch Clemens Hossenung gemacht hatte, ihn aber bei jeder Promotion überssahe, so daß der eitle Dichter sich darüber abhärmte und ins Grab sank. Kurz vor seinem Ende noch beschickte der Papsi den Kranken, und siest ihn mit neuen Aussichten ten trösten, Fortinguerra aber drehte sich auf seinem Lager herum, und gab, nehst einem gewissen unartikulirten und ungeziemenden Ton, worinnen aber die Italiener eine gewisse Virtuosität besitzen, die Antwort: Eccovi la risposta! duon viaggio e per Lei e per me \*\*\*)!

Clemens hatte auch Bersuche zur Religionsvere einigung gemacht, nicht nur zwischen Catholifen und Protestanten, sondern auch zwischen Griechen, freute sich aber doch ungemein über den bummen Streich, den

<sup>\*)</sup> Unfer herr nimmt eine herrliche Beforderung vor: vier Rarren und einen Tolpel,

Dieß jur Antwort! Ich wunfche Ihm und mir gludliche Reife.

man zu Salgburg machte, und 30,000 fleifige, brave Menfchen, die fein anderes Unrecht thaten, als baf fie nicht in die Deffe gingen, und an der unbeflecten Ems pfangnif, Transsubstantiation und abnlichen Dingen 3meis fel batten, jum Lande binausjagte, mas bas arme Berg-· land noch beute fublet. Der Erzbischof Kirmien jagte fie fort, und erhielt dafur vom heiligen Bater den Titel Ercelfus, Erhabener, mas man nicht wohl durch Excelleng überfeBen fann. In ber Pfalz flagte man uber gleichen Religionedrud, und noch mehr in Ungarn, wo Carbinal Erzbischof Colonitsch an ber Spite fand. Clemens bestättigte auch die Regel der Sieronymitenmonche in Spanien, fo fonderbar fie auch ift, und bewilligte allen 40 Tage Ablaß, welche dem erften Megopfer eines geweihten Priefters in Andacht beiwohnen; gut! daß er Die fogenannten Primig Predigten nicht auch zu bruden befohlen und mit Ablag begnadigt hat.

Clemens fprach auch ben Bann über Furft Ragozzi, weil er fich mit den Turfen verband, und richtete felbft feine blinden Augen, wie alle Papfte, auf das fchone Deapel, das den Kirchenstaat fo fchon arrondiren konnte; alle aber mußten fich bis jezt begnugen, baß es ihnen einige Pferde, Raftraten und Etwas Mqua To: fana lieferte, und fie erbaute mit bem Blutfluß bes beiligen Januarius, Clemens war ber erfte Papft, ber 1738 gegen die Freimaurer eine Bulle erlieg, Die manche Alchnlichkeit mit ben erften, noch unverbor= ben en Chriffen haben, denn er fagte: "Das Gefet des Stillschweigens macht die Rerls verdach tig, führten fie nichts Schlimmes im Schilde, fo brauchten fie bas Licht nicht zu fcheuen." Und mein biderwähnter Burgburger Lieblingeschriftsteller fpricht es ihm nach, ber vielleicht auch Muratori fur einen Freimaurer balt, wie die Salzburger Rapuziner!

Clemens ftarb 1740, und fein trefflicher Nachfolger mußte fehr wefentliche Dinge aufopfern, um bem Papft-

thum wieder mehr Achtung und anständigere Behandlung zu verschaffen. Er ruhet in der prächtigen Kapelle des Laterans, die seinen Namen trägt, unter der schönen Porphyrurne, die Agrippas Asche in sich schloß. Elemens XII. und Carl VI., das geistliche und weltliche Obershaupt der Christenheit, starben in Einem Jahr, und haben einander — nichts vorzuwerfen!

pl medical value of the

The same of the sa

The state of the s

## Sechszehntes Rapitel.

agent a problem of a work and by the firm and

The street of the Control of the Con

TOTAL VENEZA COLUMN IN

was well and the contract of t

Benedictus XIV. der gelehrtefte und humoriftifchfte Papft. \*) 1740-58.

Benedict XIV., Lambertini aus Bologna, ber die schönsten Jahre seines Lebens als Auditor rotae, in welscher Stelle weniger Zwang herrscht, verlebt hatte, zeichenete sich aus durch Welt und lustigen Humor, durch Talente, Gelehrsamkeit und Sanstheit. Auf einer Reise nach Genua sagte er seinen Gesährten, die zu Wasser uach Rom zurücksehren wollten: "Ich will Casar und sein Glück nicht den Wellen anvertrauen," und hatte auch Casars Glück, denn er wurde Papst. In dem langweiligen Conclave scherzte er: "Wollt ihr einen Heisligen? wählet Gotti; einen Staatsmann? nehmt Aldroz vandi; wollt ihr einen lustigen Bruder (Coglione)? so habt ihr mich; und der heilige Geist, der schon lange nicht mehr zu Rom, sondern bald zu Madrid, bald zu

<sup>\*)</sup> Schabe, daß mir von Benedict feine beffere Lebensbefcheibung haben, als tie: Bollftändige Lebensbeschreibung
Papit Benedict XIV. Samb. 1758. 4. Er verdiente
folde, und feine Berte in zwolf Banden, Rom 1747. 4.
wurden manchen unbenugten Beitrag liefern.

Berfaisses, balb zu Wien Wohnung gemacht hatte - fette sich auf den Coglione, oder ben gelehrten, sansten und guten Lambertini.

Benedict war während seines 18jährigen Pontisstats unpartheilsch gegen alle Nationen, Mäßigung und Billigskeit der Geist seiner Regierung. Er war populär und freimuthig, denn sein heiterer Sinn sahe alles in rosensars benem Lichte, und ließ seine Sonne leuchten über Gerechte und Ungerechte. Benedict gab nach, wo er konnte, und so verschaffte er Nom wieder Achtung, die mehr seiner Personlichkeit galt, als dem alten morschen Stuhle Petri. Den Nepotismus haßte er dermaßen, daß er bei der Niederkunft seiner Richte ausries: Credevo che la razza de? Coglioni fosse sinita \*).

Benedict baute viel, liebte Wiffenschaft und Runft, wenn es aber Gefchafte galt, rief er: mi faranno morire, (fie werden mich noch umbringen) und das war ein Feb-Icr. Aus Liebe zu ben Studien überließ er die Regierung bem Cardinal Balenti fo gang, baß felbft das Bolf murrte. Magnus in folio, parvus in solio, d. h. groß im Schmic ren, flein im Regieren, hieß es allgemein vom Papft, und er felbst fagte einft Porto : Carrero: "Bablt nach meinem Tobe nur feinen Gelehrten, ihr mußt es mude fenn, mich ftete lefen und schreiben zu feben," und biefer entgegnete lachelnd: "Em. Seiligfeit haben Schon felbft bafur geforgt." Benedict ift nicht ber Einzige, der magnus in folio, parvus in solio war was ift Rom gegen Großbritannien? und boch war der Nachfolger des großen Pitt, Lord Bute, groß als Botas niter, flein als Staatsmann - und Friedrich in diefem Puncte mohl ber Gingige.

Benedict hatte die grundlichsten Kenntnisse im canonischen und Civilrecht, in der Kirchengeschichte und scholastischen Theologie, wie seine Werke beweisen. Weiter

<sup>\*) 3</sup>ch meinte, mit der Narrenrage fen es aus.

ging er freilich nicht, indeffen war fein Berftand belle, fein Berg edel, und feine Sitten rein und liebenswurdig, und bas ift mehr, als alles Biffen. Er hatte febr gemäßigte Begriffe von Papfigewalt, und bas mar noch beffer. Er fabe ein, daß die papftlichen Unmaffungen ber Borgeit mit bem beiligen Geift nicht mehr burchgufeten fenen, und fette fich mit den Machten, felbft mit bem fleinen Parma. Seine ben heutigen Papften nicht genug zu empfehlende Maxime, Die mit Goldschrift über ben Batikan gesetzt werden follte, war: "Wir wollen bie Rurften nicht abgeneigt machen, Uns um etwas zu bitten, und Wir wollen uns glucklich Schäten, wenn es bei ben vier Artifeln ber frangbfifden Geiftlichfeit bleibt, gegen die man fo febr geeifert bat, Die Dinge konnten noch weiter geben." Sie gingen auch noch weiter, und boch fonnte Rom 3. B. in ber Sache des edlen Beffenbergs fich so weit vergeffen? vergeffen, mas diefer Benedict als Papft von Papften fagte: "baß fie ben Bildfaulen S. Peters gleichen, von ferne fcon, in ber Mabe - Krazzen (Orridi mascheroni)?"

Benedict setzte sich mit allen katholischen Mächten in gutes Bernehmen, und machte gar vieles in den Garten von Monte Cavallo mit seinem Vertrauten Passionei herum spazierend und lachend ab, wo andere seierliche Congregationen niedersetzten. Benedict wußte, daß die gebildete Welt aus dem S. P. Q. R. si peu que rien mache, und lachte selbst zu dem bittern Witwort: "Jesus sprach zu Petrus: Hebe dich weg von mir Satan — Päpste sind Nachfolger Petri, folglich Papst und Satan Eins!" Der Italiener sagte von ihm: Tanto buon che val niente. ") Sein Pontificat siel in die Zeit, wo kirchliches Interesse in den hinteranno der Politist trat, und so hatte Benedict einen

<sup>\*)</sup> Go gut, baß er nichts taugt.

richtigen Blick, wenn er nicht im Borgrunde figus riren wollte. Die kirchlichen Sturme, die Rom jest noch erregen kann, verglichen mit den politischen Sturmen unserer Zeit in der alten und neuen Welt, gleichen den Sturmen Genfs: des tempêtes dans un verre d'eau!

Der große Friedrich war ber einzige Monarch. ber ihm Berdruß machte, als er nach der Eroberung Schlesiens ben Cardinalbischof Zinzendorf, ber gegen fein Berbot mit Rom und Wien fortcorrespondirte, burch Sufaren von Breslau nach Berlin holen lief. Friedrich fiorte Die Catholifen durchaus nicht in ihrer Religionsfreiheit, er baute fogar zu Berlin eine katholische Kirche, aber die Geldausfluße nach Rom rechnete er nicht zur Relis gionsfreiheit und war ber Meinung, baf auch die Appellationen nach Rom füglich unterbleiben, und durch den Lan de sbiffchof in Loco entschieden werben konnten, ba Er summus Episcopus in feinem Staate fen. Es war allerdings ein schlimmes Beispiel fur andere Regenten, gegeben von einem Konig, welchen jum Mufter zu nehmen fein Monarch fich schämen durfte, und so fabe freilich Benedict scheel bazu, machte aber boch Bingendorf zu feis nem General Dicar, um wenigstens ben Schein gu wahren. Den Berdruff verautete ber Uebertritt bes Erbs prinzen von Seffenkaffel zur katholischen Religion, und noch wichtigere Folgen hatte ber Uebertritt bes Bergogs von 3 weibrucken, denn ohne diesen ware ber jetige Ronig Baierns - protestantisch! Unter Benedict gab es auch gelegenheitlich ber Ofterfeier fanatische Unftritte in dem fleinen Furfrenthume Sohenlobe, Wals benburgischen Untheils, worüber Obersuperintendent Knapp gu Dehringen gedruckte Lacrymae paschales \*) weinte, worauf wir und beziehen. Die fatholischen Fursten verlangten, daß ihre protestantischen Unterthanen mit ben wes

<sup>\*)</sup> Ditertbranen.

nigen Ratholifen ihrer Staaten Oftern zugleich feiern follten (ein Unterschied von 8 Tagen), und erließen deshalb Befehle an die Pfarrer, Soldaten mußten die verschlossenen Rirchen bewachen, und den Predigern wurde mit Cassation gedroht. Die Protestanten hielten num ihren Gottesdienst unter freiem himmel, oder liesen nach benachbarten Rirchen, die der Reichshofrath einschritt, und das Corpus Evangelicorum 400 Frankliche Rreisgrenadiere marschiren ließ. Je suiten sollen auch hier die Ropse der Fürsten verrückt, und die Ruhe des schonen Ländchens gestört haben, indessen floß kein Blut, die katholischen Soldaten zogen sich zurück vor den Anspachern, die Küster bekamen die Kirchenschlüssel wieder, die Prediger wieder ihre Kanzel, und Ruhe und Eintracht beglückte wieder sämmtliche Hochssürssich Waldenburgische Staaten.

Benedikt XIV. war kein Freund ber Jefuiten, und fagte einst ihrem General Centurioni: "3ch werbe ges wiß einen Rachfolger haben, ob aber Gie?" Gein Bertranter, Paffionei, hafte fie, bulbete nicht einmal jefuitische Bucher in feiner Bibliothek, und wollte be weisen, daß ber schwarze Orden jahrlich 24 Millionen fur gebeime Venfionen auszahler Benedict machte fich den Spaß, und prafticirte Bufenbaum auf den Schreib= tifch feines Paffionei, bald fahe er Bufenbaum gum Fenfter hinausfliegen auf Monte Cavallo, und nun offnete auch er fein Fenfter gegenüber, und gab ihm lachend feinen Seegen. Diese Schwarzen hatten bereits ihre besten Freunde, selbst die Rapuziner gegen sich aufges bracht. Pater Norbert schrieb fogar gegen fie - fie aber lachten nur im Gefühl ihrer Dacht, und riefen fpottend: Tu quoque, Brute? \*)

Aus Furcht vor Jesuiten gift zogerte selbst Benebict, die Bulle zu unterzeichnen, die Portugal bringend verlangte, um den Orden zu visitiren, (wer weis, ob

<sup>\*)</sup> Much bu, Brutus!

dieß dem Orden nicht vortheilhafter gewesen ware?) und unterzeichnete erst in seiner letten Krankheit auf Bersicherung des Arztes, daß er nicht wieder aufs komme.

Die Jesuiten in den Missionen begnügten sich nicht wie andere, mit kurzer Waare zu handeln, mit Beisligenbildchen; Rosenkranzen, Gebetbuchern, Chokolade, Arzneimitteln; sie trieben ihren Handel ins Gkoße; wie Alles, und nahmen andern das Brod, Schleichhandel und Zolldefraudationen gingen uebenher; und auf Colonialwaaren folgte gar ein eigner Jesuitens Staat, Paragnay. — Sie ergriffen 1753 in Amerika die Waffen, und versetzten ihrem Orden in Europa den Todesstreich.

Benedict gab dem Konig von Portugal den Titel Fidelissimus, Allerglaubigster (nicht Allergetreuester),
und ein von einem Franciscaner Gaspard beherrschter
Konig machte sich naturlich eine Ehre daraus, aber sonderbar bleibt es, daß sich auch andere Monarchen in den papstlichen Titeln: Allerchristlichster, Allerkatholisch ster, und Bertheibiger des Glaubens wohlgesielen.

Benedict stellte manche Misbrauche ab, drang auf Unterricht der Clerifei und sprach die Nonne Crescentia von Blaubeuern nicht heilig, ob er gleich funf Heilige machte, weil er vielleicht gerade Geld brauchte. Unter seinen Heiligen ist der deutsche Kapuziner Fidelis von Sigmaringen, der 1622 zu Saris von Graubundnern als Missionar todtgeschlagen wurde, der und seinen Fidelis Gegen hinterlassen hat, und seinem Vaterlande seinem Ruhm. Physiker pfuschten jetzt den Papsten ins Handwerk, und gaben jedem die Glorie des Heiligen oder den Nimbus, der sich auf Glas oder Pech isolirt und einen Helm mit Metallspitzen aussetz; der Heilige kann auf der Stelle gen Himmel fähren, wenn gerade ein tuchstiges Donnerweter der Electricität zu Huse kommt. Kurz vor seinem Tode mußte Benedict sogar noch einen vers

baften Jefuiten beatificiren, und er that es lachelnd mit den Worten: Quum dilexisset suos, dilexit eos usque ad mortem. \*) Sicher that ber gescheite Benedict Dieles gegen Uebergeugung; feine Stellung erlaubte ibm nicht immer, folder zu folgen. Er verminderte bie Menge ber Feiertage, und boch mußte er Spanien bas neue Reft ber fieben Rreuben Maria bewilligen. Sat Madonna fieben Schmerzen, warum nicht ibr auch fieben Freuden gonnen? Er mußte ber Guria an Gefallen die Bannbulle feines Borgangers gegen die libri Muratores (Freimaurer) erneuern, und auch die gemifchten Chen verbieten, benn felbft mein bickerwähnter Liebling glaubt noch (1826), daß folche Gleich= gultigfeit gegen die Religion erzeugen, folglich gottschanderisch, verabscheuungswurdig, fees Tenperderblich feven!

Aber wo bachte Benedict bin, als er das Gewolbe des Pantheons weißen ließ? Doch rettete er vielleicht badurch bas Colifeum, bag er in beffen Mitte ein Kreuz und 14 Altare errichten ließ, und es ift immer beffer, wenn in der Mitte ber Arena Meffe gelesen wird, als wenn die Thier : fampfe der Alten fich wieder erneuert hatten. Roch fiebt man die Behalter der Beftien, an deren Stelle jest ein Eremite lebt, unter ben coloffalen Trummern. Benedict lachte gewiß nicht felten mit feinem Bertrauten über feine eignen Berfügungen, und über die Dummheit ber Christenheit, und dieses Gefühl fprach sich fehr lebhaft aus, als Ronig Rarl III. von Spanien, ben er zu Umgehung ber Etiquette in den Garten des Quirinal fprach, schon von Ferne auf die Anie fiel - Benedict murmelte zwischen den Zähnen: Che Coglione! \*\*)

Benedict gefiel fich im Umgange ber Gelehrten, benn er war ja felbit einer auf feine Urt, und forrespon-

Da er fie lieb gehabt, liebte er fie bis jum Tobe.

birte auch, vielleicht aus Gitelfeit, mit mehreren, i. B. Boltaire, ber ibm fein Trauerspiel Mahommed ou le Fanatisme bedicirte. Er nannte ben freigeistischen Spotter feinen geliebten Sohn in Chrifto, wie den frommften Catholifen, seinen Mahommed bellissima Tragedia, Die er con summo piacere \*) gelesen habe, und wußte vielleicht zu Rom nicht, daß diefer einflufreiche Autor die bobere fatholische Welt lachend pon hundert Borurtheilen beilte. Die ihr fein finsterer Theolog oder verhafter Protestant je benommen batte. Boltaire murbe oft aufgefordert, Die Geschichte ber Papfte zu schreiben, erwiederte aber: Sch bin nicht einmal git Rom gewefen, mochte fie aber mobl ichreiben, wenn ich 20 Sabre auf bem Schifflein Detri berumgefahren mare." So hatte er dich bei ber Geschichte Carls XII., Peters bes Großen und ber Siftvire de l'Empire, Die er fcbrieb, fagen follen - ba er nicht einmal die beutsche Sprache perftand, wenn er auch gleich in Deutschland war!

Große Ehre macht es Benedict, daß er den fleißigen Bibliothekar von Modena, Muratori, der gegen hundert Bucher in allerlei Form geschrieben hat, gegen die Unsklage der Ketzerei schützte, denn nie stand ein Gelehrter im ungerechterm Berdacht, als Muratori, der ein trefslicher Sammler, aber nichts weniger als großer Denker gewesen ist. Benedict tröstete ihn, gab ihm aber zu erkennen, daß seine Grundsätze über die weltliche Macht des Papstes den Beisall des römischen Hoses nicht haben konnten, was er sich so zu Gemüthe zog, daß er alle Heiterkeit verlor und bald darauf starb, 1750. Cardinal Quirini gehörte auch zu Benedicts Bertrauten, der viel mit Prostestanten Briese wechselte, baher sein Spitzname Cardinale epistolare, (der Epistel-Cardinal), auch nach Deutschland reiste, um Protestanten in den Stall der Kirche zu bringen,

<sup>\*)</sup> Eine herrliche Tragodie, die er mit größtem Bergnugen gelefen.

und selbst nach Berlin wollte — aber Benedict war kluger. Cardinal Polignac dedicirte ihm seinen Antilucretius, der aber ein besserer Diplomat als Dichter war. Papst Alexander VIII. sagte ihm einst: "Sie scheinen stets meiner Meinung zu senn, und doch siegt zuletzt immer die Ihrige," und Louis XIV. außerte: "Poslignac widerspricht mir immer, und doch kann ich nie ungehalten über ihn senn." Das ist die wahre Zartheit eines gewandten Diplomaten!

Es machte Benedict Freude, als ihm Montesquien aufwartete, ber Mann, der zuerft freien brittifchen Saamen auf frangbifiche Erde ftreute, ben aber die Ariffofraten, wie Schlozer fagt, mit ihren breiten Despotenhufen fo tief niederdruckten, daß er erft 1789 aufgeben fonnte. Er gab ibm eine Kaften Difpensation, die Dataria ") pers langte 1500 Lire Rangleitare, und ber Philosoph Schickte das Breve jurud: "le Pape est si honnête homme, je m'en rapporte à sa simple parole, et Dieu aussi. - Deutsche Philosophen hatten vielleicht ben beiligen Bater um bas - nothige Fleisch bei Faften Difpensation gebeten. Paffionei meinte; burch Aufheben ber Kaften tonne man den Retern weber thun, als mit der Bulle in coena Domini, benn ber Seefisch bandel unterbleibe, und bas Geld im Lande. Benedict aber berechnete die Faftens bifpens Belder, und fand, daß diefe Importen (Introitus, Ginnahmen) fich boch bober beliefen, als Die Exporten (Exitus, Musgabe), im ichonen Latein ber Rirche!

Benedict ift ein Mufter fur alle Fursten ober Großen, welche durch Schmeichler zunächst oft fo klein werden, lächerlich und felbst verhaßt. Mit der Wahrheit geht es den Großen, gerade wie mit den Geldern bes

<sup>\*)</sup> Die papstliche Kanglei für Pfründen, Indulgenzen u. f. w. E. J. Weber's fammet. W. III. Papstehum. III.

Staates, ehe sie bis in ihre Chatoulle kommen, und die Wahrhelt sizt nur auf ihren Sargen, und das oft erst nach mehreren Generationen. Benedict wußte dies. Was ist für Wetter? fragte er einst, da er gerne ausfahren wollte, der Kammerling sagte: Schon! ob es gleich regnete; er zog ihn bei den Ohren aus Fenster, und sagte: Vedi, Coglione !)!

Benedict war hochst popular und einsach, ging oft mit einem Stock in der Hand, und in Begleitung seines Vertrauten durch die Straßen Roms, und die Römlinge sagten: Questo Papa e un birbante (dieser Papst ist ein Herumstreicher). Die Polizei war sehr nachläßig in Reinigung der Straßen, und so ließ einst der Papst den Direktor nach der schmutzigsten Straße rusen, der nach der Sitte aus dem Bagen steigen, und knieend den Segen des heiligen Vaters erwarten mußte. Benedict sprach lange mit dem Herrn Director, der im Straßenkoth knieete, über die unbedeustendsten Dinge, und dann entließ er ihn, was immer humaner war, als wenn er solchen in der Manier Peters des Großen behandelt, und mit seiner Duwina — dur chs geprügelt hätte.

Benedict ist durch seine Witworte so berühmt als Friedrich. Ein alter Sees Capitain Mirabeau stellte sich ihm mit seinen jungen Offizieren vor, die über die Etisquette sachen mußten, und der Papst unterbrach den eine Entschuldigung stammelnden Capitain: "Seyn Siernhig, ich hin zwar Papst, aber ich habe keine Macht zu hindern, daß Franzosen nicht lachen." Er umarmte den Herzog von Pork, nachdem er ihm alle Merkwürdigkeiten des Baticans gezeigt hatte: "Um Abssolution kummern Sie sich nicht, aber der Sesgen eines alten Mannes wird Ihnen nichts schaden." Bologna war Benedicts Baterstadt, und ist

<sup>&</sup>quot;) Da fcau, Pinfel!

auch bie des Dottore im Lustspiel, wie Bergamo die des Hanswurstes, und Benedig die Baterstadt des Pantalone. Einst wurde der Gesandte Benedigs heftig gegen ihn, und der Papst sagte trocken: Quando parla il Dottore, tace il Pantalone. Deine Spaßhaftigkeit scheint ofters unter seiner Würde gewesen zu sepn. So soll er einen underkannten Bologneser Monch, Gallo, zum Cardinal gemacht haben: "Es freut mich, wenn er Papst wird, so haben wir auch einen Papa Gallo (Papagai)!

Galiani fandte Benedict auf Berlangen eine Sammlung Lava, und schrich: Die, ut lapides isti panis fiant \*\*) und der Papft erwiederte mit einer fleinen Denfion: "Sie zweifeln, wieich febe, nicht an des Papftes Macht: bier ein neuer Beweis, mir ftebt zu, die Schrift auszulegen, und nie habe ich es mit mehr Bergnugen gethan." Benedict fahe einft eine Uhr an ber Marquese Gabrielli, Geliebten bes Cardinal Colonna, bie er bewunderte, die Dame bot ihm die Uhr, Colonnas Ges schenk, bar, aber ber Papst sagte: "No! No! il Voto sta bene dove ha ricevuto la grazia \*\*\*). Er wunschte einen andern Dominifaner-General, ale bas Ordensfavitel, letteres drang aber durch, und er fprach lachend: "Die heilige Therese fragte einst Jesum, warum ein gewiffer Carmeliter nicht General bes Ordens geworden? Mir mare es recht gemesen, außerte Jesus, aber bie Donche wollten nicht; und ich bin ja nur Statts halter Jefu." Biemlich bitter fagte er einem beutschen Baron, ber ihn als ber Lette feines Stammes um Entbindung von feinen Gelubden bat: "Vostra Casa non é la Casa di Austria \*\*\*\*)!

Wenn ber Dottore (Dottor) fpricht, fcmeigt Pantalon. Sprich, Die Steine follen Brod merden!

Rein, bas Gelubde gehort bahin, mober bie Gnade ge-

<sup>3</sup>hr hans ift nicht bas hans Defterreich.

Wir fchließen mit bem Panegyricus bes Pramonftras tenfer Sailer zu Marchthal (lateinisch u. beutsch, Ulm 4759 Fol.). Sailer theilt feine Rede in die herkommlichen brei Treffen oder in die dreifache Rrone Benedicts, "ber ein beiliger, ein gelehrter, ein eifriger Papft war, den 85 Jahre lang der Tod nicht erreichen fonnte, ber Batican war zu boch fur die Pfeile bes Todes, er mußte Gries und Sand zu Bulfe nehmen, dies fem Kelfen beigukommen, bis endlich bem weit ausgeloffenen Alter die Rrafte verdunftet, und ber große Papft ihm ehender zu den durren Schienbeinen fant, als er ihn getroffen. Die Strahlen Gr. Beiligkeit fachen ibn in die boblen Augenlocher, er mußte fich entfernen, der Bucherftanb feiner Gelehrfamkeit war das befte Gefunde beitspulver wider alle Behetage, der Gifer feiner furchts losen Scele trieb alles in die Flucht, mas todtlich fenn fonnte. Jest ift die Rirche Bittme, und beklagt ihren in die Schatten bes Todes verwickelten Brautigam. Dabrend die Blumen unfere Kelder bon Reuem ichmuden, verdorrt die Blume unseres Troftes unter ber falten Senfe."

"Die Frühlingstage werden uns nicht mehr erfreuen, in welchen der werthe Schnee unsers unzuschäßenden Kirschenhauptes zum gerechtesten Fluß unserer Thränen gesschwolzen ist! Rom zittert, die Fahne der Engelsburgsinkt in Trauer, die sieben Hügel erzählen sich die Hiodspost, die Tiber siocht, weder Bespasianus, noch Trajanus, noch Titus sind von der Stadt des Romulus so beklagt worden. Nicht Europa allein, selbst Usien kleidet sich in Flor, und wenn endlich dreien Welttheilen die Zähren werden vertrocknet seyn, wird erst Umerika die Trauer ans sangen, und der getauste Mohr mit den Zähnen in den heißen Sand aus Wehmuth beißen!"

"Benedictus XIV. that nichts fur Nepoten. Storche und Fledermaufe lieben vorzüglich die Gotteshäuser, jene bes gnugen sich mit der Sobe, ohne die Ihrigen von der Rirche zu ernahren, diese aber saufen das Del aus den

beiligen Lampen, ihre jungen Luftraten mit bem ungebubfenden Saft zu maften. Solche Borfteber gleichen ben Giranaten, die alle Rronen tragen, auch die faulen. Bes nedictus gog die Arche, wie das Sornvieh ber Philister. ohne auf bas Geschrei ber Ralber zu achten."

"Benedictus mar gelehrt, er mar ja aus Bologna, er schrieb biche Rolianten uber bas heilige Defopfer, über bie Resttage, über die Canonisation zc. und die Schluffel bes Simmels hinderten ihn nicht an Sandhabung ber Res ber. Der Prophet Ezechiel sabe vier Thiergesichter vor bem Thron Gottes, Mensch, Lowe, Dobs und Abler, Die vier Evangeliffen. Go gleicht die belle, verftandliche Gpras che Gregors des Großen dem offenen Untlit bes Menichen, die Rraft S. Ambroffi dem Lowen, die finnreiche Lebre G. Augustins dem Abler, und die grundliche Schrift S. hieronymi bem Ochsen, beffen feste Tritte gerade Kurchen machen - Bue vecchio fa dritto solco \*). Und fo gleicht Benedicte Rirchen = Gelehrfamkeit bem grund= lichen Tritt des Och fen, vorzüglich in feinen funf Rollanten de Beatificatione et Canonisatione \*\*)!!" - 50 ber Rutten-Cicero von Marchthal, bem wir, mas ben legten Duntt betrifft, nicht widersprechen, aber barum boch unferem Benedict ein Have anima pia \*\*\*) nachrufen.

Semper honos, nomenque tuum, laudesque manebunt \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Gin alter Ochs macht gerade Kurchen. Bon der Gelige und Beiligfprechung.

Fahre wohl, fromme Seele! Dein Name wird ewig leben in Ehre und Ruhm.

## Siebzehntes Rapitel.

Clemens XIII. 1758 - 68.

Der Benediger Rezzoniko oder Clemens XIII. war fein Benedict, ein schwacher Alter, der den Kehler aller Schwachtopfe hatte, eigenfinnig zu fenn, ein unverftandiger Giferer fur veraltete Unmaffungen ber Dapfte, wie fur ben verhaften Orden der Jefuiten, durch beren Ranke und Geld er auch den Stuhl Petri bestiegen batte. Benedict folgte der klugen Maxime, allen Streitigkeiten auszuweichen, benn er hatte die Beit erfannt, Clemens fuchte Banbel, miffleitet von feinem ungeftummen Cardis nal Torreggiant, und feinen zahlreichen Repoten. "Bir konnen nicht den Menschen gefallen, und Gott mißfallen, mogen wir Alles verlieren, fo wollen wir boch an unferm Gibe nicht gum Berrather werden," antwortete er benen, die ihm gur Nachgiebigkeit riethen. Clemens war zum Monch, nicht jum Furften geboren, bei Deffen, Proceffionen und andern geiftlichen Siebenfachen, konnte er weinen wie ein Rind, und war, verglichen mit feinem Borfahren, der im Papft-Ornate nicht felten Democrit mar, ein wahrer Beraclit,

und wie Montemajore Schäfer: "Meine Seufzer bes wegen die Gipfel der Baume, und den Bach fullen meine Thranen."

Elemens war der lette fanatische Papst, so Gott will, und sein des Mittelalters würdiges Breve gegen das schwache Parma der lette Donner und Blitz aus dem verrosteten Arsenal Hildebrands. Die Bomben, ehe sie zerplatzen, schwingen sich gewöhnlich noch einmal aus, und das Urschlittlicht, che es verlöschet, glimmt noch einmal stärker und stinkt. Seine Herzensangelegenheit waren die Zesuiten, und er verschloß seine Ohren den mächtigsten Königen, die auf Abschaffung des heillosen Ordens drangen, und wollte nicht einmal seine lächerliche Bulle gegen Parma zurücknehmen. Mehrere Mächte dranzen dam als auf die Zurücknahme dieser im Grunde wenig bedeutenden Bulle, und kein Cabinet unserer Zeit dringt auf Aussehung der mehr als lächerlichen Bulle Sollicitudo omnium, welche die Zesuiten wieder auserweckte?

Dhne alle Rudfichten begann Clemens feinen Rampf. sammelte die verjagten Schwarzen um fich ber, ale ob fie noch die alten Stuten seines morschen Stuhles fenn tonnten, und verordnete, fatt ten Orden aufzuheben, Buß = und Bettage gegen bie berannahenden Sturme, und verbot Carneval und Balle. Alle papftlichen Ufurpationen, Die man in der Welt langst ale folche betrachtete, waren ihm geheiligte Anstalten zur Erhaltung ber Rirche, und bes Papstthum — Religion und Sache Gottes. Clemens war ein schlimmes Borbild fur Brafchi oder Pius VI. Satte er boch, wo nicht die Sofe, nur feinen einheimischen Wahrheitsprediger Pasquino boren wollen, ber fich auch gegen Jefuiten aussprach: "Ich hatte einen Beinberg gepflangt und wartete, daß er Trauben brachte, und er brachte Berlinge." - Boll Born fette Clemens einen Preis auf Entdedung bes Spotters, und am andern Morgen las man: "Es ift der Prophet Teremias!"

Zweihundert Jahre lang hatte der schwarze Orden den wurmstichigen alten Petersst il treulich unterstützt, ohne sich jedoch selbst zu vergessen — manus manum lavat — und jetzt kam Schlag auf Schlag, und zwar von Seiten der frommsten Hobse. Aber welche Schandscenen hatten auch die Schwarzen da aufgeführt? wie hatten nicht diese Schlangen die Würde des Throns unter dem Mantel der Religion geschändet? mit dem Wohl der Vollser gespielt, wie Knaden mit Bällen? Wem grauet nicht, blos wenn er die Geschichte Frankreichs kennt, vor der Widerherstellung eines solchen Ordens?

Portugal brach zuerst los, denn hier stand der kräftige Pombal am Ruder, und die übrigen Bourbonisschen Höse folgten nach. Louis XIV. hatte schon zweimal Avignon besetzt, jest that Louis XV. dasselbe, während Neapel Benevento wegnahm, und Spanien und Vortugal hörten auf zu zahlen. Louis Gesandter versügte sich zum Viceskegaten in Avignon, und sagte ihm die alte Formel: "Le Roi, mon maître, m'ordonne de remettre Avignon en sa main, Vous étes prié de vous retirer." — Die Zeiken waren vorüber, wo ein Graf von Loulouse, weil er, seine Regentenpslicht erfüllend, Anders den kende schützte, von einem Diaconus zu Avignon öffentlich ges geißelt wurde, während der Legat taselte!

Es scheint zwar Unrecht, daß der Territorial Serr für das gestliche Oberhaupt der Kirche büßen sollte, aber es war der kurzeste Weg, den Stolz des Hierarchen zu zügeln. Frankreich verschloß sich durch die Revolution, die das sogenannte Comtat der Republik einverleibte, diesen Ausweg, aber damals dachte man, daß die Aufklärung solchen für immer überflüßig machen würde. Die Ausklärung hat in Frankreich große Rückschritte gemacht, vielleicht bekommt ber heilige Bater auch sein Lomtat wieder!

Clemens wurdigte den Hof zu Lissabon nicht einmal einer Antwort, der ihn um Aushebung des Ordens ersuch

hatte, und nun that der Hof, was er sogleich als unab-bangiger Staat mit allem Rechte hatte thun konnen; es entstand zwar Bolksaufruhr, die frommen Bater erman-gelten nicht, dem Bolke vorzusagen, daß das schreckliche Erdbeben zu Lissabon Strafe Gottes sen wegen Pombals Neuerungen, und dieser fragte: "Aber warum ift dann die Hurengasse stehen geblieben?"— Pombal fürchtete sich nicht, die Jesuiten waren verloren. Die Aushebung des Ordens war nichts weniger als Justizmord, wohl aber beleidigte die Harte und Gewalt, die man an reichen Mitgliedern verübte, Recht und Humanistät. Pater Malagrida wurde hingerichtet, als Theilhaber an der Verschwörung gegen den König, aber die Heims lich feit, mit der dieser große Proces betrieben mard, und die hintansetzung der Rechtsformen erregen Bersbacht. Minister Aranda in Spanien fandte 5000 Rutten ben Portugiefischen nach, Choifeul in Frankreich aber begnügte sich mit der Ausscheung des Ordens und gestattete den Mitgliedern, deren 10,000 waren, zu bleiben, und gab selbst Pensionen. In Frankreich gab zunächst der Wanquerrott des Pater la Valette, der auf Martinique große Geschäfte machte, die erste Veranlassung, das Han-delsgericht nahm den Orden selbst in Anspruch, und cs ift unbegreiflich, wie der fo schlaue und reiche Orden sich nicht lieber dem Urtheilsspruch unterwarf, als es aufs Acuferfte fommen zu laffen. Man hat die Jesuiten mit ben Temptern vergleichen wollen. Diefe Ritter, beren Schickfal befanntlich ungleich barter war, waren Seilige, verglichen mit ben Schwarzen.

In Italien ahmten Neapel, Benedig, Genna, Parma und Malta nach. Genna wiedersetzte sich dem nach Corfifta gesandten Nuntins, und Benedig ging fast schon so weit als Joseph, ob es gleich stolz auf seinen Papst Landsmann war. Der Kaufmannsstaat, der schon lange aufgehört hatte, die alte Rolle unter den Mächten zu spielen, hoffte von ihm neues Ansehen, denn ein Orlow

ließ den Senat, der ihm abzureisen befohlen hatte, wiffen, daß er nur von feiner Kaiserin Befehle ans nehme, und blieb nur desto länger, und Rom sagte von Benetianischen Cardinalen: "Die hate von Benedig waren bisher felten, jezt haben wir aber den hutmacher felbst."

Gefuiten bedeckten jegt gleichfam das Mittelmeer, gange Schiffsladungen Jesuiten wurden jest an die Mundung ber Tiber gebracht und bem beiligen Bater jugefandt, ju einer Zeit, wo zu Rom hungers = und Wafferenoth mus thete, und Clemens den Rothpfenning Girtus V. angreis fen mußte. Er nahm 5000 Scubi aus dem Schat, mehr erlaubte die Euria nicht, und schrieb ber frommen Maria Therefia: "Gebet und Thranen find meine ein= zigen Baffen, ich verehre die Potentaten, beren fich Gott gur Buchtigung der Rirche be-Dient." Es erschien ein Rupferftich, wo Clemens auf der unterften Stufe bom Peterethron figt: "Tu es solus sanctus", auf der hochsten Stufe fitt Torreggiani: tu solus Dominus," auf bem Thron ber Jesuitengeneral Ricci: "tu solus altissimus, \*) und in den Wolfen schlägt ein Engel Alugel und Arme über ben Ropf zusammen: "Jesu Christe!"

Wahrscheinlich hat Elemens das Glückwünschungssschreiben des Prinzen Soubise an Feldmarschall Daun, so wenig zu Gesicht bekommen, als Dauns Danksagungssschreiben für den geweihten Hut und Degen an Ihn selbst, denn es floß aus Friedrichs saririscher Feder, wie der Brief des Desterreichischen Feldpaters an seinen Pater Superior, worin er meldet, daß der ketzerische König einen Bund mit dem Teusel habe, wie einst Luremburg, und sich dem Schwarzen nicht einmal selbst verschrieben habe, wie dieser, sondern die Jesuiten seiner Staaten; daß eine

<sup>\*)</sup> Du allein bift heitig - Du allein bift der herr - du allein bift der hochfte.

Legion Teufel mit Blasbälgen die Marsche der Preußen bestügelte, und den Destreichern in den Schlachten von Liegniz und Torgau übel worden sen von dem teuslischen Schwefelgeruch, und die Preußen in der Nacht jeder einen Teusel auf der Nase gehabt habe als Laterne. Jene gesweihten Dinge, die bei Eugen Wunder thaten, aber bei Daun durchaus nicht anschlugen, gleichen Scansderbegs Säbel, und Soubise wäre bei Nosbach mit diesem Säbel so gut gelausen, als Daun mit jenen geweihten Dingen, so wie die Neufranken umgekehrt nicht liesen, ob sie gleich ohne diese heiligen Dinge waren, ja schwer belastet mit dem Fluche des heiligen Waters. Graf Traun, den Friedrich seinen Lehrer nennt, sehrte ihn ohne geweihten Hut und Degen, und ist sehr verschieden von Graf Daun!

Schwerlich kannte Clemens jene apocrophischen Schriften, aber Schabe ist es, daß mein werther Reihenfolgler der Papste von ihm nicht zu seinem Troste gelesen werden konnte, der von seinem Pontificate sagt: "In Frankreich hatten drei Männer, Boltaire, Alembert und Diderot (kennt er Jean Jaques nicht?) sich zum Umsturz des Thrones und Altars verschworen, ihr Anhang mehrte sich uns glaublich, jeder wollte Philosophen, d. h. mit Feinden der Religion, und die drei Minister Pombal, Aranda und Choiseul bestreten den gottlosen Plan. Sie machten den Ansang mit Verjagung der Issuiten, alles, was Boses geschah, sollten Jesuiten gethan haben, sie wurden eingeskerfert, vertrieben, Malagrida hingerichtet, die Jesuiten standen dem geheimen Bunde am meisten im Wege!" Ohe! jam satis est \*)!

Niemand hat vielleicht den Jesuiten mehr geschadet, als ihr bester Freund, Clemens, durch Starrfinn, die ganze denkende Welt erklarte ben schwarzen Orden fur

<sup>\*)</sup> D meh! genug!

boch ft fchablich, er fur boch ft nut lich. Die batte fich noch ein Papft bes Orbens unmittelbar gegen Ronige angenommen, man lief ben Orden fur fich felbft forgen, und man weis, wie er forgte; aber Clemens erließ seine einfaltige Bulle Apostolicum pascendi niunus, bie Frankreich durch Senkershand verbrennen ließ, und fuhr mit Jammer in die Grube, wofur die Jesuiten gleichfalls forgten, denn es war bobe Beit. Man fprach bavon. ben Papft gefangen nach Sacta abzuführen, als ihm ein Schlagfluß diefe Demuthigung ersparte. Raum fonnte ber flugere Nachfolger die Ueberrefte des in letten Bugen lies genden Supremats noch retten burch Aufhebung bes Ordens. Reavel und Benedig, unbefummert um bas Dberhaupt, erlieffen firchlich e Berordnungen, noch ebe ber große Raifer auftrat, boben Albiter auf, vereinten Bisthumer, bifpenfirten in Chefachen, fakularifirten, als ob fein Dapft mehr in ber Welt mare.

Was Kom am tiessten schmerzte, waren die gehemmten Geld auß suße des Auß landes in die heilige Stadt; aber der Geist war erwacht und wacker, was freilich Elesmens abermals nicht wissen konnte, da er schwersich Helsvetius Werk de l'Esprit gelesen, wenn gleich verdammt hatte, wie Voltaire, Rousseau, Raynal, Marmontel, Disberot, die ganze Encyclopädie, und Alles, was nur von weitem wie Philoosphie außsahe. In ihren Werken, und so auch in dem Buche de l'Esprit ist freilich nichts vom S. Esprit de l'Eglise zu sinden, ja die Schilderung desselben wurde jene Bücher noch verdammungswürdiger gesmacht haben. Ließ ja selbst der protestantische Schweizers Cauton Bern auf das Werk de l'Esprit und auf Voltaires Pucelle Jagd machen, und ein Landvogt meldete: Nous avons iei ni Pucelle ni Esprit!

Dom politischen Einfluß des Papstthums war gar feine Rede mehr, ob es gleich im Mittelalter der Centrals punkt dee Politik war. Febronins wurde für kirch = liches Staatsrecht gerade das, was im 17. Jahr=

hundert Hippolytus a Lapide für das weltliche. Alle denkenden Köpfe pflichteten den Grundsägen des edlen Deutschen
bei, dessen Lehre die Aushebung eines Ordens, der bisher
meist die Lehrer geliesert hatte, mächtig unterstützte. Febros
nius oder der gelehrte Hontheim, Weihbischof von Trier,
machte mit seinem Werke de statu Ecclesiae et legitima
potestate Rom. Pontisieis 14763 4. (deutsch im Auszug
4764 8.) woran er 22 Jahre gearbeitet hatte, ungemeines
Aussehen, das sogar dem heiligen Vater auf das schmeis
chelhafteste dediciret war, der es aber ein Opus ex Haereticorum lacunis haustum 1600 nannte.

Luther wollte sich eher verbrennen lassen, als wis berrufen, Huß und Hieronymus liessen sich lieber versbrennen, und van Espen wanderte wenigstens ins Elend in seinem 82 Lebensjahre, aber Febronius widerrief um der lieben Ruhe willen, und bachte, der Widerruf eines 80jährigen Mannes († 1790, alt 90 Jahr) ist noch keine Widerlegung, die Wahrheit kein Gegenstand des Vergleiches, historische Thatsachen und Vernunft lassen sich nicht verdrängen durch dogmatische Sätze und pfässische Spitzssndigkeiten, die Wahrheit bahnet sich am Ende selbst den Weg, ob ich für sie brenne, oder ruhig die Schuld der Natur entrichte — die Wahrheit sieget frühe oder spät!

Febronius bringt auf Wiederherstellung der alten bischöflichen Verfassung, der Papst ist blos um der Ordnung und Einheit willen Primus inter Pares, \*\*\*\*\*) der weder Gerichtsbarkeit zu

<sup>\*)</sup> Bom Buftand der Kirche und von der rechtmäßigen Ge-

<sup>\*\*)</sup> Gin aus dem Reperpfuhl geschöpftes Wert.

Beniger gefannt und noch unbefangener ift Pinels, Pries fer Des Oratoire, Bert vom Primat, aus dem Las teinischen übersest mit Anmerkungen von Breibenflein. Stuttgart 1829. 8.

Der Sochfte unter Gleichgestellten.

üben, noch Nuntien nothig hat, und von Untrügslichkeit oder gar Macht über das Weltliche, über Könige und Fürsten ist ohnehin keine Rede. Dieses gottlose Buch hatte natürlich die Ehre, in den Inder zu kommen, alles wurde aufgesordert, dieses schändliche Werk zu unterdrücken, alle curialistischen Federn setzen sich in Bewegung, aber es ist schwer, eine schlechte Sache gut zu vertheidigen, und es wäre vielleicht besser gewesen, das Buch — vornehm zu ignoriren. Rom setze zehnzährige Galeerenstrase darauf, wer es nur lese, Migazzi zu Wien suchte ein Verbot auszuwirken, und van Swieten that die nicht überslüßige Frage: "Haben Ew. Eminenz das Buch gelesen?" "Nein." "Aber ich, es enthält harte Wahrheiten (duras veritates), aber Wahrheiten!"

Dhne Febronius hatte vielleicht von Loch ftein feine Grunde fur und wider die geiftliche Emmunis tat in vetto behalten, feit welchen man ben reichen Clerus von Staats und Rechtswegen becimirte, wie andere: ohne Kebronius hatte von Enbel fein beruhmtes Bolfsbuchlein: Bas ift ber Papft? (Wien (1782) nicht Schreiben konnen, und vielleicht bas bigotte Stalien Die freien Riflessione di uno Italiano sopra la Chiesa (1768. 8.), beren Berfaffer ftets auf die Bibel hinweift, und große Wirkung machte, noch weniger gesehen, benn in bem Paradiese jenseits der Alpen liegt die Bahrheit noch tiefer benn anderwarts im Brunnen, bewacht von taufend Cerberi von allen Farben und Muten, die bei dem bloffen Wort Philosophie ausspeien. Noch weit mehr aber. als alle diese Bucher, bahnte die Revolution den Regenten ben Weg, an die Stelle des Papatus ein fur die Rube und bas Bohl ihrer Staaten weit heilfameres Patriarchat ober Episcopat zu feten - Helas! fie liegen die Schaferffunde ungenütt porübergeben!

Clemens ganzes Pontificat war Gin gufammens hangender Fehler, folglich ftieg er mit Schmach in bie Grube. Er wollte den neu vorgeschlagenen Passion 8. Orden bestätigen, aber Cardinals Conti vernünstiges. Votum: "Wenn von Verminderung der Orden die Rede ist, werde ich stets Ja sagen, bei einer Vermehrung muß ich Nein sagen!" brachte ihn doch auf bessere Gedanken. Indessen bestätigte Elemens dennoch ein von Benedict zurückgewiesenes sonderbares Fest, das Fest zum Herzen Jesu; die schwärmerische Nonne Maria a la Coque gab hiezu Veraulassung, der Jesus selbst sein Herz gezeigt hatte, die Jesuiten wollten es so, und waren damit noch nicht zusrieden, bis ein zweites Fest: zum Herzen Marias, folgte. Nonnen, wie jene Maria a la Coque, Guion zc. die mit Jesu ganz Eins geworden sind, wurden auch gerne ganz Eins mit ihren Gewissenstäthen!

Als man Clemens Leiche öffnete, spotteten die Roms

linge:

Nel Cervello gli trovato i Nepoti, nel cuore i Giesuiti, Torreggiani nel pulmone, e nel culo le Corone! \*)

Boltaire aber fetzte ihm die Grabschrift:

Ci gît des vrais croyans le Mufti téméraire et de tous les Bourbons l'ennemi declaré. De Jesus sur la terre il s'est dit le Vicaire, je le crois aujourd'hui mal avec son Curé!

<sup>\*)</sup> Im Gehirn fand man die Repoten, im herzen die Jesuiten, in der Lunge Torreggiani und im After die Kronen.

## Adtzehntes Rapitel.

And the second species and second second second

Ctemens XIV. Ganganetti, der befte aller Papfte 1758 - 1774 0),

war ber Sohn eines Wundarztes zu Babo bei Rimini, geboren 1705. Gegen den Willen der Seinigen trat er in den Orden der Franciscaner, und scherzte: "Sind nicht die Papste Sixtus IV. und V. auch Franciscas ner gewesen?" Er zeichnete sich frühzeitig durch Liebe für Wissenschaften wie durch Frohsen ans, daher ihn

<sup>\*)</sup> Die Lettres du Pape Clement XIV. Paris 1776 5. 28. 8. (auch deutsch Lyz. 1777) sind bekanntlich von Earactoli, der auch das Leben Clemens XIV. Fivrenze 1775, auch deutsch 1775. 8. Paris 1776. 8. schrieb, aber leicht beruntergestochen werden könnte; noch schlechter ist: Leben Clemens XIV. Fres. und Lyz. 1775. 8. Wer gibt uns das Leben dieses trefflichen Papstes, der vor allen andern eine klassische Biographie verdiente? Im Jahr 1827 erschien ein Brieswechsel Ganganellis mit seinem Jugerdsreunde Bertinazzi oder dem berühmten Polichinell Carli, den man aber auch nicht für ächt halten will. Besser ist Bert olas Lobgedicht ober le Notte Clementine (auch deutsch, Berlin 1779. 8.

Papst Benedict, der dieselben Eigenschaften hatte, schon als Monch hochachtete, und dem Ordens-General, seine Hand auf Pater Gangenellis Schulter legend, fagte: fate conto di questo fratellucio, vi le racommenda fortamente \*). So schlug Scipio den jungen Marius in Spanien, als bei der Tasel die Frage siel: Wer einst wohl nach Scipio würdig sen zu commandiren? auf die Achsel mit den Worten: "Vielleicht dieser," und diese Worte machten Marius zu — Marius.

Sanganelli war eine Zeitlang Professor der Philosos phie zu Pefaro, Benedict zog ihn nach Rom, wo er von Stufe zu Stufe flieg, und 1758 Cardinal murde. Er lebte auch als folder ftets eingezogen, bescheiben, einfach, wie Curius bei feinen Ruben, ben Studien ergeben, und las nicht nur alte Claffifer, fondern felbft frangbfifche und englische Werke, ein seltener Kall unter bem italienischen Clerus, wo scholastisches Wiffen nur noch allzusehr vorschlägt. Sanganelli bedauerte, daß er nicht auch deutsche Berke lefen fonne, und daher fann die Sage, die Deutland zur Ehre gereichte, schon barum nicht mahr fenn, baß er ein Deutscher und zwar der schlesische Buchs drucker Johann Lange gewesen fen, der nach Stalien gegangen und bafelbft feinen Namen in Ganganelli umgewandelt habe. Mit Binkelmann, deffen Tod er innigft beklagte, hatte er Umgang, beffen eigentlicher Gonner aber fein Geiftes- Bermandter, Cardinal Albani, mar. Gothe will wiffen, daß Albani einft bei einem Kefte der Propaganda, beren Zöglinge in allen möglichen fremden Jungen sprachen, als einer derfelben gegen die Cardinale gewendet: Gnaia! Gnaia! rief, was wie Canaglia! Canaglia! flang, feinem herrn Collegen fagte: "Der fcheint uns gu fennen!"

<sup>&</sup>quot;) Achtet mir auf Diefen Bruder, ich empfehle ihn Guch bringenb.

J. E. Weber's fammtt. W. III. Papftthum III.

Ganganelli war von einer beneidenswerthen Heiterfeit als Monch, Cardinal und Papst. In seinem Rlostersgarten stieß er einst auf einen Franzosen, der ihm sagte: "je me promene pour me desennuyer, je ne puis pas soustrir ees moines." Ganganelli sührte ihn ins Resector, setzte ihm Erfrischungen vor, und unterhielt ihn so angenehm, daß er sich mit den Monchen versöhnte. Als Papst bezauberte er alle Fremde zu Rom; der schwedische beskannte Reisende Bijornstäl spricht von ihm mit Enthusiasmus und ein brittischer Lord rief: "durfte der Papst heurathen, ich gabe ihm meine Tochter." Es ist recht Schade, daß wir von dem frühern Leben dieses ausgezeichneten, edlen, gelehrten und tolerantesten aller Papste so wenig Nachrichten haben.

Clemens XIV., mehr als Benedict XIV., schlief während des Conclave so ruhig als Conde die Nacht vor der Schlacht, und ließ sich nicht träumen, daß der heilige Geist Absüchten auf ihn habe — ein Zug jedes jovialen Characters. Er sagte scherzend vier Cardinalen, die von seiner Wahl sprachen: "Ist es Ihr Erust, so sind wier zu wenig, und ist es Scherz, so sind mir ihrer Vier zus viel." Clemens studirte selbst naturhistorische Bücher, die zu Rom als ketzerische verboten sind, wie Linne, und setzte sogar den Prosessor der Botanik ab, weil er den Liebling der Flora durch ganz Europa — kaum dem Namen nach kannte. Er war es auch, der die herrliche Antikenssamlung, die Pius VI. vermehrte, anlegte, daher sie mit Necht nach ihm das Elementinische Musäum benannt ist.

Clemens blieb als Papst so ein fach, wie er als Minorite war, die rothdamastenen Tapeten seines Schlafzimmers waren ihm zuwider, und er nahm keinen Ansstand, selbst seinen Nachttopf zu leeren. Er fruhstuckte mit Chokolade, wollte aber keine Fleischbrühe mehr, als er hörte, daß dafür jedesmal ein Huhn verrechnet werde. Seine Mittagstafel war ganz burgerlich, sie kostete

fonst vierzehn Scudi, jezt nur vierzehn Paoli. Huhner, Reis, Nubeln, Eier waren seine Speise und ein Gläschen Monte Porcio, der in der Nahe von Frascati wächst, sein Trank. Die Hoffoche jammerten über diese Einsachheit, und er sagte ihnen: "Behaltet euer Gehalt, aber verlangt nicht, daß ich über eure Kunst meine Gefündheit verliere!"

nepotismus bafte er wie ben Tod, und er fonnte bei ihm ohnehin nicht statt finden, da er wenig, oder gar feine Bermandte hatte; baber er auch auf die Anfrage: "Db man feiner Kamilie nicht burch einen Courier Nache richt von feiner Erhebung geben folle ?" erwiederte: "Meine Kamilie find bie Armen, und biefe pflegen bie Renigfeiten nicht burch Couriere gu erhalten." Er führte als Papft feine andere Dose, als die er schon in der Franciscaner Rutte geführt hatte, mar aber bei aller feiner Sparfamkeit ungemein milothatig, und die Menschenfreundlichkeit felbft. Zwei Goldaten murben einft jum Tobe verurtheilt und follten murfeln, geruhrt über das Loos des Unglucklichen begnadigte er auch biefen: "Ich habe," fagte er, "ja bie Sagardspiele felbft verboten." Er entband uber 8000 Monche ihrer Gelubde, kufte alle Ordensgenerale auf die Stirne, ohne ben Außfuß anzunehmen, nur nicht den General der Resuiten; und machte feinen einzigen Beiligen. Boltaire batte einem nach Rom reisenden Lord gefagt: "bringen fie mir die Ohren des Inquisitors;" ber Lord fagte es Clemens, und er ließ ben Spotter grußen und ibm fagen: "Unter ibm habe ber Inquisitor feine Ohren, ja nicht ein mal Augen." Ganganelli widerlegte das Sprichwort: "Die Papfte fprechen lieber felig und beilig, als daß fie bienieden aludlich machen." Gein menschenfreundlichftes Gefet bleibt bas Berbot ber Caftration, por ihm follen jabrlich 4000 Knaben caftrirt worben fenn, obgleich Caftras

17 %

ten nur im Thierreiche nutlich find, Wallachen, Ochfen, Capaunen 2c. und Boltaire fang:

Gloire et felicité parfaite au suprème et sage Prélat, qui ne veut pas, qu'une Ariette, coute un citoyen à l'Etat!

Banganelli bachte in ber That zu hell und zu aufgeflart fur einen - Papft, und bas koftete ihm fein Leben. Es galt fur ein bofes Omen ichon, daß bei feinem Buge nach bem Lateran ihn das Pferd abwarf, wenn es gleich baber fam, daß er ein lateinischer Reiter war, wie fast alle Papfte, Julius und Leo ausgenommen. Er scherzte: nich werde mehr G. Paul, als G. Peter gleis chen," und antwortete auf die Fragen der Cardinale: "Db S. Beiligkeit feine Contufion erhalten hatten," "No, ma un pocco Confusione! ")" Die Romer nannten ibn nur Papa silentio, " \*\*) benn er war in feinen Planen bochst verschwiegen, belästigte die Berren Cardinale nur wenig mit Congregationen, machte fast alles mit seinem Bertrauten Bontempi ab, und pflegte zu fagen: "Tacere non si serire, handeln macht ben Mann, die Rede ift ein Beiblein." "Durfen fie denn Ihren Gecretars tranen?" fragte ibn einft eine Dame. "Ich furch te nichts, fagte er, obich gleich dreihabe, und hob lachelnd feine drei Finger in die Sohe. Er lebte bes Tags über feinem Beruf und nahm bie Nacht jum Studieren, und pflegte zu fagent "Die Regel ift die Uhr des Drbensgeiftlichen, und bas Bohl bes Bolks die bes Fürften!"

Clemens XIV. macht Epoche unter ben Papsten, vors züglich durch Aufhebung des Jesuitenordens, und jeder hatte wohl geschworen, daß kein Papst diese

\*\*) Papft Schweigfam.

<sup>\*)</sup> Nein, aber etwas Confusion.

ftartfte Schutzwehr des Papfithums und fein Schild und Schwerdt aufgeben murde. Ganganelli mar zu fehr Diebermann, um Freund der Jefuiten zu fenn, in allen Congreggtionen stimmte er gegen fie, was die Sofe wohl wußten und daber feine Wahl begunftigten. Man fonnte fich im Conclave lange nicht vereinigen, bis Cardinal Bernis seinen Collegen offen fagte: "Wenn Gie fich nicht nach ben Bunfchen ber Bourbons richten, fo fonnen Sie lange fiten." Die fchlauen Jefuiten fannten Ganganelli nicht minder, daher unbegreiflich bleibt, daß fie nicht das Doppelte von dem gablten, damit er nicht Papit wurde, was fie fur ben Borfahren gezahlt hatten, bamit er Papft werbe. Die meiften Carbinale ftanden auf Seiten der Jefuiten, Choiseul aber gab ihren Ansichten eine andere Wendung, und Bernis ließ merken, daß eine ben Bourbonischen Bofen mißfallige Waht leicht die eines bloßen romifchen gurftbifchofe werden fonne. Ganganelli fagte Bernis, der ihm über feine Erhebung Freude bezeugte: "Ich glaube Ihnen, Dichter lieben die Metamorphofen!"

In bochft fritischen Umftanden bestieg Ganganelli ben heiligen Stuhl, alle Bourbonischen Sofe drangen auf Albschaffung bes schwarzen Orbens, Benedig reformirte tuchtig ohne Papft, Polen sogar gehorchte so wenig mehr, als die bisherige terra Obedientiae - Deutschland, wo nicht blos Destreich, Mainz und Salzburg, sondern felbst bas fromme Baiern reformirte, in ber Rammerkaffe befand fich nicht einmal foviel, als das Conclave und die Rronungs= feierlichkeit koffeten, und bafur Schulden uber Schulden und noch die unwillkommenen schwarzen Roftganger, die man nach Taufenden dem beiligen Bater ins Saus fandte! Die Romlinge felbst murben wieder unruhig, Clemens mußte feinen Muth zusammen nehmen, und er beschwor bas einherziehende Ungewitter zuerft burch Aufhebung ber tollen Bulle In coena Domini, und dann folgte die ewig merkwurdige Aufhebungebulle Dominus ac redemptor bom

21. Jul. 1773. Die Mächte mochten so wenig von Resform des schwarzen Ordens horen, auf die Clemens anstrug, als die Jesuiten davon horen wollten, die gewohnt waren, Papst und Königen zu troßen, und ihr General Ricci sprach die troßigen Worte: "Sint, ut sunt, aut non

sint \*).

Clemens bat, daß man ihm Zeit gonne, er las felbit bie Schriften fur und gegen ben Orden, und fo gingen brei Jahre bin; alle Ordensgenerale hatten freien Butritt. nur nicht Ricci: "Ich werde Gie rufen laffen, wenn ich Sie fprechen will." Ganganelli prufte, und in ber 3wischenzeit sucht er bem Brodmangel und ber Theurung ju fteuern, fchrante fich felbft ein, und stellte mehrere Reiertage ab, die gar viel am Brods mangel Schuld waren. Benedig bat auch darum, 1774, beffen Sauptgrund noch ein anderer war - ber Meuchels mord; binnen wenig Jahren waren 5000 Meuchelmorde porgefallen, alle an Reiertagen. Ganganelli hatte jegt bie Jesuitensache gepruft, mußte, daß der sonft gefurche tete Bannstrahl ein fulmen brutum, ein falter Schlag, und Bullen und Breven nur Canonen von Papier feven, fabe ein, daß ohne Aufhebung des Ordens das Papsithum felbst gefährdet fen, und fprach deffen Aufhebung aus. Die Neu-Romer burften fagen, mas die Alten von ihrem Kabius Maximus dem hannibal gegenüber fagten: hie unus nobis cunctando restituit rem. \*\*)

Es ift Schade, daß die universalhistorische Bulle Dominus ac redemptor sich so im Allgemeisnen halt. "Der Orden hat aufgehort nuglich zu jenn, folglich kann er aufgehoben werden," so beginnt die Bulle, dann werden die Orden anfgezählt, die bereits aufgehoben worden sind. Man sieht, der gute Elemens suhlte, daß er auf gluhenen Rohlen wandle, daher sagt er kein Wort von

<sup>&</sup>quot;) Sie follen fenn, mas fle find, oder nicht mehr fegn! "Diefer allein hat und durch Baudern den Staat gerettet.

ber speciellen Klage der Mächte, kein Wort von des Ordens Dog matik, Schand moral und politissich en Verbrechen. Der edle Ganganelli sahe gewiß den Vortheil des Ordens für das Interesse des Papsisthums ein, aber auch den Nachtheil; gewiß überwog in seiner biedern Brust der Jammer der Menschheit bei Fortdauer eines solchen Ordens alles Interesse, und so unterzeichnete er ohne Zuziehung der Cardinale die Ausschungsbulle mit den Worten: "Questa suppressione me-dara la morte!")

Gine Spottmunge verewigt bas bochstwichtige Ereigniff: die Sauptfeite ftellt Clemens XIV. por, die Rucks feite Jesus und die Apostel, vor welchen die Jesuiten flieben, mit der Umschrift: "Sch habe euch nie ers fannt, weichet von mir!". Unten fieht bas Sahr 1773 und Pfalm 117, 33: "Das ift vom herrn gefcheben, und ein Bunder vor unfern Augen." Pasquino blieb auch nicht zurud, man fand die vier Buchstaben P. S. S. V. Presto sarà sede vacante. \*\*) Er barte leider richtig gefehen, und Clemens ftarb wie ber Erlofer, von dem die Davite abstammen wollen. Der edle Ganganelli opferte fich felbst wie der Erlofer! und leider! eben fo vergebens! Der Menschenfreund hoffte, daß nun Staat und Rinde barmonieren, bas Bolf feine Rechte wieder erhalten, die ihm der Clerus entriffen batte. und die Kirche, ihren unchriftlichen esprit du corps aufgebend, aufboren werde, statum in statu zu machen - man boffte sogar, daß jezt der katholische Lane mit dem protestantischen Bruder bruderlich leben werde, und irrte Schrecklich!

Die Scheintobten wirkten fort, denn fie lebten, zuletzt standen sie gar wieder auf, auf den Ruf des Papstes! Das Licht, das der große Joseph aufsteckte, ver-

Diefe Aufhabung wird mich bas Leben foften. Unverzüglich wird der Stuhl vafant werden.

lbfchte, felbst die Factel ber Revolution vermochte nicht Die Welt fluger zu machen. Beraltete Auspruche murben wieder geltend gemacht, anerfannte Diffbranche wieder durchgesett, die papstliche Kirche ift weit ents fernt, fich in eine katholische umzuwandeln. Doch berrs fdet das Colibat, noch tonet Latein um die Altare. und wenn auch die gebildete Welt Clemens boch verchrte. und die Philosophen Englands die Buste dieses Papstes unter die Buffen ber großen Manner ftellten - was half es? Mein bidberuhrter Papftler fcbrieb nach 1828: "Die Philosophen oder Freigeister, welche ihr un= fichtbares Reich fcon bis in die Rabinete ber Großen ausgedehnt hatten, triumphirten uber ben Umfturg bes Ordens, diefer Bormaner gller Antoritaten." Und wer mag diesem finftern Ropf es übel nehmen, wenn er unfern Johannes von Muller aufschlägt? (Universalgeschichte III. 380.)

Wir mußen wieder zurück zu unserm schwarzen Orden, Nach reistichster Untersuchung hatte das Parlament Frankreichs erklärt, daß der Orden seiner Natur nach
unzuläßig in jedem gutgeordneten Staate sen,
die großen Minister Pombal, Aranda, Choiseul, Kauniz,
Tanucci waren gleicher Meinung. Tanucci zu Neapel,
als er hörte, daß das Bolk schwierig sen, weil das Blut
des hl. Januars nicht fließen wolle, ließ den Pfaffen
wissen: "wenn es nicht bald fließe, fließe das
ihrige," und der Ausfluß des heiligen Januars war sogleich wieder in Ordnung, der Pobel jauchzte. Send gerecht, ihr Fürsten! liebet euer Bolk, selbst wenn es unverständig und undankbar senn sollte, mais sovez fermes!

Der menschenfreundliche Clemens fagt in feiner Bulle: "Der Friede und die Ruhe ber Welt ift durch die Jesuiten gestört, Rlagen über Rlagen gegen ihre Lehre und Sitten, Rlagen über ihre Reichthumsgierde liegen wor, wollen wir Frieden in der Rirche, muffen wir den Orden aufheben, aus diesen und andern Ursachen, die uns die Rlugsbeit befiehlt in petto zu behalten." Heiliger Gans

ganelli! wenn dir dorten die Bulle Pius VII. zu Gesichte kommt, o! so laß uns armen kaien bei diesem furchtbaren Collisionsfall der Untrüglichkeit, laß uns wissen, auf welche Seite der heilige Geist sich gewendet hat, et — ora pro nodis! Wollen wir die Wiedererstandenen fragen, sie wurden uns dieselbe Antwort geben, die unser Philossoph Reinhold als Novize zu Kom erhielt, da er die Aufshebung seines Ordens durchaus nicht mit der papstlischen Untrüglichkeit zu reimen wußte. Er legte seine Zweisel dem Pater Rector vor, und dieser belehrte ihnt "Der heilige Bater ist allerdings untrüglich, wenn er ex cathedra entscheidet, die Gesellsschaft ist aber ex curia aufgelöset, und diese leitet Weltklugheit, nicht der heilige Geist!" Oui bene distinguit, bene docet! \*)

Es ift nicht zu laugnen, baß man fich bei bem bee ruhmten Jesuitenprocest binter Vorfalle und Unklagen ftectte, die feineswegs juriftifch erwiesen find, baf man -Schuldige und Unschuldige strafte, benn unter 22,000 Ses fuiten waren nicht einmal die Nostri (etwa 400) im Ges beimniß, und nur die Dbern, oft ber General gang allein, die andern mußten blindlings gehorchen, wie ber Goldat. Der Orden that manches fur Biffenschaften, noch mehr fur die Erzichung, aber freilich alles - mit Ere laubniß ber Dbern; aber der Thatsachen liegen benn boch allzuviele vor, die von dem verberblichen Geifte bes Ordens zeugen, von seiner rein politisch en und merkantilischen Tendeng, und von feinem Syftem ber Berfinsterung, wie bas gange Papstwefen auch. Go lange diefer Orden mar, gab es feine Begebenbeit im Staate, und fein Mergerniß in ber Kirche, wo er nicht als Theilhaber, oder Triebfeder erschien. Man mag ihm, ba er im Finstern arbeitete, manchmal Unrecht gethan haben, aber - man leibet nur reichen Leuten!

Der Orden war aus den glaubigst katholischen Staaten

<sup>\*)</sup> Gut unterfcheiben, ift eine Sauptfache beim Lehren.

verbannet, und aufgehoben, nur Friedrich und Catharing glaubten ben Saamen aufbewahren zu muffen, ber bei ihnen allerdings weniger schadlich muchern konnte als in fatholischen Landern. Catharina dachte an den Sandel ber Ruffen mit Gina und Gud-Umerika, und Friedrich vielleicht an die Reichthumer der Schwarzen. vielleicht wollte er andern Staaten zeigen, daß ein tuchtis ger Monarch - Pfaffen gar nicht zu furchten brauche, und dann hatte er eine fehr große Meinung von ihren Rennt= niffen und Talenten fur Ergieh ung, benn Friedrich hatte auch wie andere Menschenfinder - seine Borurtheile. Resuiten lebten also fort in Preußen und Rugland als Patres instituti literarum \*), und auch in veranderten Rleidern, blieben aber Jefuiten, denn ichon Friedrichs Nachfolger hob den Orden auf, und auch Raifer Alexanber jagte fie 1820 fort, namentlich aus Petersburg und Moskau, wodurch fie leider! Deutschland naher ruckten! benn Deffreich raumte ihnen in Galligien bas Rloffer Tarnapol, und gab ihnen die Erlaubniß, Lyceen zu errichten.

Mit der Welt Reinigung von diesem gefährlichsten aller Orden wurde erst Licht in den fatholischen Schädeln, und Tag auf katholischer Erde. Man dachte, sprach und schried jezt frei über das Unwesen der Hierarchie und Klosserwelt, und im Osten erschien ein Genius des Lichtes, Joseph! Der große Joseph wollte eine katholische, aber keine papstliche Kirche, damit sie in den Staat passe, und Rube werde; er wolle keine Monche mehr, denn er wollte keine Faullenzer und Bolksbetrüger; er wollte keine bloße Ceremonien, Pomp und Latein um die Aläre, sondern Belehrung, Erdauung und Trossung seines Bolks. D der edle Kaiser that viel, und wollte noch mehr; gewiß gabe es keinen Edlibat mehr, und noch weniger Jesuiten in Gallizien, ware der erhabene, vers

<sup>\*)</sup> Für die Wiffenschaften bestellte Beiftliche.

fannte Genius nicht so frühe der Erde entnommen worden, der große Raiser, nicht blos zu Wien verkannt, sondern auch im gedildetern Norden, wo die elende Satire erscheisnen konnte: Der 42 jährige Affe. Novus saselorum nascitur ordo, \*) würde die Geschichte von Joseph sagen, hätte er Friedrichs Jahre erreicht, zumalen auch im Westen 1776 Amerika sich unabhängig erklärte, Thomas Panne seinen welthistorischen Common sense schrieb und Jesuiten aufgehoben waren, Jesuiten — die arbsten Keinde Destreichs!

Clemens XIV., dessen Andenken bei allen Redlichen im Seegen ruht, hat zu Rom ein herrliches Denkmal von Sanovas Meisterhand, der sich bester als Berni und Alsgardi über den Kirchenstyl hinweg, zur freien Kunst der Alten zu erheben wußte. Dieses Denkmal rührt auch nicht von reich gewordenen Nepoteu, noch weniger von der Kirche, sondern die Dankbarkeit seines Kammerpächtere Giorgischte es ihm. Der edelste der Papste, der vielleicht das Papstthum mit der Philosophie verschnet hätte, wenn dieß möglich wäre, und Mensch war, während die meisten

<sup>&</sup>quot;) Mit ihm beginnt eine neue Beltordnung.

Papste sich für Vice-Götter hielten, und darüber aufhörten — Menschen zu seyn, starb am 22. September
1774, alt 69 Jahre. Das Gedächtniß des Gerechten ruhet
im Seegen, Krone und Scepter und alles Irdische finken
in Staub, und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber
ben Willen Gottes thut, bleibt in Ewigkeit, und seine
Werke folgen ihm nach. Und wenn Elemens XIV. Denkmal verfassen sollte, so lebt er, wie alles Große und Edle,
fort in der Geschichte — an keine Zeit, an kein Land
und an keinen Staat gebunden, unter den Unsterblichen,
über deren Leben, Thaten und Schriften wir die traurige
Gegenwart vergessen.

Multis ille bonis sebilis occidit!
Pax tibi, Sancte Ganganelli! \*)
Ora pro nobis!

<sup>(\*)</sup> Er ftarb, und viele Gble weinten ihm nach. Friede mit dir, heiliger Ganganelti!

Mennzehntes Rapitel.

Pins VI. und Raifer Jofeph 3).

Bei der Mahl Pius VI. dauerte das Conclave unges wöhnlich lange, die eine Parthei wollte einen Jesuitenpapst, die andern das gerade Gegentheil, und noch merkwürdiger wurde es durch die Anwesenheit des Kaisers. Joseph kam in der Unisorm, die er gewöhnlich trug, und sagte den ihn begleitenden Cardinalen: "Gott! ich trage einen Degen, das ist ja verboten." Die Emminenzen entzgegneten sehr sein: "Ew. Majestät tragen ihn ja zum Schutze der Kirche." Er fragte, wie lange sie wohl hier eingeschlossen sehn mußten? Drei Monate, oft

<sup>(</sup>Bourgoing) Pins VI. und fein Pontificat, von Maier mit Anmerkungen übersett. Hamb. 1800. 8. das Beste. Beitgenoffen 4. Heft enthalten eine Biographie von Köthe. Leben Pius VI. Cesena (Um) 1781 — 96. 6. B. 8. Besser aber Wolfs Geschichte der römischen Kirche unter Pius VII. Zürich 1793 fg. 7 B. 8. Bergt. Gorani 3 B. Zur Zeit der berühmten Wienerreise schrieb Johannes v. Müller Reisen der Päpste, und seine Briefe zweier Domherrn; man kennt den Schweizer nicht mehr, aber er schrieb zu Mainz!

auch langer oder furzer; bei Benedict XIV. Wahl habe dos Conclave gar feche Monate gedauert. "Nun!" fagte Joseph, mahlen Sie nur wieder einen Benedict, einen Papft, chi mangia di magro e non tanto di grasso!" (der mager, nicht so gar fett ist) — was nun freilich nicht ganz erfolgte. Ganganellis Mahlzeit koftete bochftens einen kleinen Thaler, Dius antwortete auf Die Frage, wie er fpeisen wolle: wie ein großer herr! Der Kaifer mit seinem farkastischen Wit fette die Bepurpurten in feine geringe Berlegenheit, sein Tempi passati Benedig vor dem Bemalde, wo ein Raifer einem Papft Die Suffe fußt, war noch im frischen Undenken, und nun bermabnte er fie noch zum Beschluffe, di non digustar gli Principi e far se li amici \*)! Doch begleitete ihn ein langes Viva l'Imperadore \*\*). Joseph håtte Rom leichter revolutioniren konnen, als Napoleon, überall schrie ihm bas Bolf nad): "Viva il Ré de Romant, siete à casa vostra, siete il nostro Padrone \*\*\*). Er vermied que lett die Gelegenheit, fich feben zu laffen, und wandte fich einst gegen die schreiende Menge, den Finger auf den Mund legend - es entstand Todtenstille - sobald aber bet Kinger wieder vom Munde war, wiederhallte das foro romano von Viva l'Imperatore, Re dei Romani!

16

Gleich berühmt machte dieses Conclave eine Satire: Il Conclave 4774, die in alle Sprachen Europas überssetzt, confiscirt, und baher nur desto allgemeiner gelesen wurde. Es ist schade, daß ihre vis comica diesseits der Alpen verloren geht, denn sie besteht meist aus höchst gluckslichen Parodien des tragischen Metastasso, den die Italiener auswendig wissen wie Ariosto und Tasso, oder einst die Griechen ihren Euripides. Zedes Conclave ist die hohe

Die Fürsten nicht zu reizen, und fie fich zu Freunden gut machen.

<sup>(</sup> Be lebe ber Raifer!

Gi tebe der Ronig der Romer! Ihr fend gu Saufe! fend unfer Schubherr!

Zeit der Satire, Marforio und Pasquino haben nie mehr Geschäfte, und es ist begreislich, denn jedes Conclave ist eine Sammlung alter ehrgeiziger, stolzer Manner voll Intriguen und Heuchelei; jeder will die Tiara erwischen, und je alter und schwächer der Candidat ist, desto größere Hoffnung darf er sich machen; der Sarg ist hier ein Schemel zum Thron, und pour comble du ridicule, soll die Welt roch glauben, daß alles durch den heiligen Geist geschehe! Es ist recht Schade, daß die Cardinale keine — Molières zu jenn pflegen.

Mit der Babl unseres Braschi scheint fich wenigstens ber beilige Geift nicht befaßt zu haben, wohl eber bie Scheintobten ober Exjesuiten, und die Cardinale schienen so wenig mehr die alten Politifer zu fenn. als ber Saga ber Mittelpunct Diplomatischer Berhandlung gen. Brafchi war ein schoner alter Mann, ber vortrefflich an reprafentiren verstand, mas freilich febr verschieden von Regieren ift, von bochft beschränkten Ginfichten. und der vollständigste Contrast mit Ganganelli, ber wenigs ftens beffer zu laviren verftand. Er fabe bas Schifflein Petri, das fo manchen Klippen gludlich und wunderbar entfommen war, fortgetrieben vom Sturme ber Zeit, let war es langft, wie follte es See halten? Als Furft bes Rirchenstaates fonnte Dins niemand loben; als feine Des poten, und als Oberhirt ber Kirche wollte ihn gar Diemand loben. Oft mablten zwar die Cardinale mit Kleife bons hommes, die als unselbstständige Wesen desto leichter thun, was die Euria will - aber die Zeiten waren verandert. In Unsehung seiner Nepoten Rubi und Oneffi spotteten die Romlinge: Pio é Santo da vero, spoglia i ricchi e cuopre i nudi e gli onesti. \*)

Die Sofe verlangten einen Papft, ber uber Jefuiten,

<sup>\*)</sup> Pins ift wirklich ein Seiliger, er gieht die Reichen ans und bekleidet die Raften und Redlichen.

mie Ganganelli- bachte, aber Dins, Bogling bes ftarrfinnis gen Clemens XIII, hatte gerade bie berglichste Buneigung an dem schwarzen Orden, daher er auch gerne den feges rifchen Regenten Friedrich und Catharina, Die feine Lieblinge begten, den Ronigs und Raifertitel gab, ben Exiesuiten Roms zu Gefallen ben elenden Bettler Labre, voll Ausfat und Ungeziefer, feelig fprach, und bie Bruberichaft jum Bergen Jefu legunftigte, uns ter beren Firma die Schwarzen fich wieder in ein Corpus zu sammeln suchten, mabrend Clemens XIV. gegen biefe verdachtigen Cordicoli mit-Recht eiferte. Clemens begun= ftigte Wiffenschaften, benn er fannte fie felbit, Dius fagte einem Carbinal, ber zu Rom ein Raturalien= Cabinet vermißte: "Die Burde und Seiligfeit ber Rirche verträgt sich nicht mit fo profanen Diffenschaften," und hatte vielleicht wie jener alte Franciskaner ju Lon dem Guardian gemeldet, daß ber junge Pater Gregor, den er uber einer Abhandlung bon: Sinus und Tangenten antraf - unguchtige Schriften lefe!

Das Bolk rief Brod! Brod! und ber täglich armer werdende Papst bante aus reiner Eitelkeit. Er ließ das verderbliche Lotto und die gleich verderbliche Ranflichkeit der Aemter fortbestehen; der Nepotismusstieg, wie die Schulden, mährend die Cassenzussüsse verstrockneten. Clemens XIV. Tafel kostete monathlich 25 Scudi, Pins branchte 4000.

Pius verstand sich auf Nichts besseres, als auf relissibse Maskeraden, und man konnte ihn die Coquette unter den Papsten nennen, oder auch, wie ihn die Romslinge wegen seiner Rednergabe nannten, Il Persuasore \*\*), die aber doch an Joseph verloren ging. Man wandte den Bers, der eigentlich Alexander VI. galt, auf ihn an:

Semper sub Sextis perdita Roma fuit \*\*)

<sup>\*)</sup> Der Ueberrebende.

<sup>\*)</sup> f. oben 2ter Bo. G. 308.

Bedoch fanden fich Schmeichler, die da fagten: Nil timendum Sextus ubi Pius est! \*)

Bas boppelt fomisch flingt, wenn man gerade an Raiser Untoninus Dius benft.

Pius war ftolz auf gebronine Biberruf, aber unfere beutschen Erzbischofe hatten Rebronius einftudirt, schloffen fich an den großen Raifer, um die Befchwerden beutscher Nation gegen Rom fur immer abzustellen, und Maximilian, ber Rurfurft Colns, und Deutschmeifter, Bruder des Raifers, trat an ihre Spite, benn ber papfis liche Muntius Vacca ju Coln erlaubte fich vieles. Gie entzogen fich ber Runtigtur - Runtien find Gefandte, und wo in aller Belt haben Gefandte Gerichtebars feit? - und fo murde felbe nach dem frommern Duns chen verlegt. Gie verbanden fich 1786 gu Ems und fingen an ohne weitere Unfragen die Grundfate des Rebronius zu uben. Rom fimulirte Rube und ftolge Saltung, erregte aber in der Gille bie Gifersucht der Bifchofe, felbft Preußen und Pfalz traten am Reichstage auf die Seite ber Curia, und fo bestätigte fich Roms großes Axiom: Divide et impera, von Neuem! Es wird fich auch ftets erproben, fo lange wir abgefondert und nicht im Da= men bes gangen beutschen Bundes handeln wenn es boch fo fenn foll - am allervernunftigften aber ware - gar nicht!

Der Emfer Congreß, so wichtig als mancher weltliche, verlangte Abstellung ber Recurse nach Rom, Beschränkung ber Exekutionen, Reservationen und Nuntien, und Wiederherstellung der erzbischöflichen Rechte, in Schindernissen, Berbindlichkeiten, die aus der Priesterweihe entspringen, von Gelübben und Fasten zu dis

<sup>\*)</sup> Es ift nichts zu beforgen, wenn der Gechfer fromm

<sup>3.</sup> C. Weber's fammtt. 'B. III., Papfithum III.

venfiren: man erkannte pavifliche Bullen und Breben nur an unter erabifch oflicher Ginwilligung, und bie alte Eibesformel follte abgeandert werden. Wer bachte nicht, daß, wo nicht alle Bischofe, die schon langft ges wohnt waren, vom Apostel=Sit und heiligen Stuhl nur zu forechen, wenn fie etwas suchten, wenn man es aber abichlug, nur von romifcher Curie, boch gewiß alle weltliche Furften die Bande den madern Erzbischbfen bieten, und daß man den Nuntius Pacca mit feinem Circulare uber die Alpen jagen murde? Reinesweas! Diels mehr riefen manche, wie mein nicht oft genug zu ermabnender Liebling gelegenheitlich des Congresses und Josephs Reformen: "Wer hat beun nun bas Borfpiel zur erschrecks lichen Revolution gegeben, als bie Cabinete felbft? Wenn alles gegen ben romischen Stubl verschworen schien, und ursprungliche Rechte wieder guruckforderte, mar es ein Bunder, wenn auch die Bolfer auf den Gedanken fielen, Die ihrigen gurudgufordern ?" - Beilige Logif!

Man bat berechnet, daß aus dem fatholischen Deutschland von 1500 - 1780 (fruber hinauf mußte man nach Milliarden rechnen) 67 Millionen Gulden nach Rom floffen fur Unnaten, Pallien, Confirmationen und Difpens fationen; die Muntien zogen binnen 280 Jahren fur Cheund Orbensgelubbe, und Kaften Difpenfationen, an Stras fen, Indulgenzen, Cenfurnachlaß, und Erlaubniß, verbotene Bucher zu lefen, an bie 54 Millionen. Rach einem mäßigen Unschlag floßen noch jett jahrlich gegen Gine Million Gulden nach Rom. Und boch fam man ben bieder und beutsch gefinnten Erzbischofen, die freilich nicht batten vergeffen follen, die Bifchofe in ihr Intereffe au ziehen, feineswegs entgegen; Freifingen und Speier schrieen am meiften, und ber Munchner Sof, ber ben Be-Besuch Pius VI. bober anschlug als Raifer Joseph; furz, bas Refultat diefes unferer Zeit und den vier aufgeklarten Erzbischofen so viele Ehre machenden Congresses mar Dichts; mahrlich! die Menschen verdienen nicht frei zu

fenn, und Pius VI. und seine Cardinale und Runtien blieben auf ihren Grundsatzen troz der wohlmeinenden Warnung:

D hane, Pins! nicht mit Petrus Schwerte brein, Du weißt, ter Herr kanns nicht vertragen.
Laß Fürsten Fürsten senn,
Laß Bischof Bischof senn,
so darf dein Thron nicht zagen.
Petrus Beisviel warne dich,
anfangs brüstete er sich,
und weinte endlich bitterlich!

Mährend Pius Pontificates sahe es boch noch recht traurig aus im Baterlande! Professor Isenbiehl zu Mainz lehrte, daß der Immanuel des Jesaias gar nichts mit Jesus zu schaffen habe, und wurde seiner Stelle entsetzt, und angehalten, zwei Jahre im Se minar zu studiren (er hatte zu Göttingen studirt!), weil er noch so unwissend sen in S. S. Theologia! Der gelehrteste Mann im ganzen Erzstift Mainz vielleicht mußte sogar ins Klosster Erbach wandern, weil es die Exjesuiten, vorzüglich Goldhagen, so wollten, dis er endlich widerrief und einkleines Canonicat zu Amdneburg enthielt. Doch — mußte nicht auch Laudon, wollte er nicht ewiger Ervatenhauptsmann bleiben, den Rosenkranz an seinen Degen hängen? Erst Joseph bannte den Intoleranzgeist der Ferdinande!

Nehnliche Auftritte gab es zu Spener, wo der aufgeklärte Prediger Trunk zu Bretten von Kapuzinern angeklagt und abgesetzt, und Professor Wiehrl zu Baden, wenn gleich vom Markgrafen geschützt, verfolgt wurde, weil er die Feder's che Philosophie lehrte. Und was hatte Trunk gelehrt? Kapuziner hatten in ihren Gebetzbüchern gelehrt, daß aus dem Leibe Christi 30,000 Blutstropfen gestossen, und alle, die so lange beteten, bis diese Tropsen ohngefahr herausgestossen sennen Ablaß hätten, wie Märtyrer & 30,000 Blutstropsen.

Sie verkauften 3chtel mit den Worten: "Gott Elohim, Gott Tetrogrammaton, Gott Adonai, Gott Hagios, Gott Hothers, Alpha und Omega gegen Teufel und Hexen." Ueber diesen groben Betrug brauner Bocksbarte und andern Unsinn catechisitete Pfarrer Trunk die ihm anvertraute Heerde! Nun kamen gar noch die Bunderseuren Gassures, hinter welchen weit erweislicher Exjesuiteu steckten, als hinter den Wundercuren des Wundersurfürsten Alexanders von Hohenlohe zu Bamberg!

Die Kranciscaner ju Freiburg fchrieben über bie Rraft ihres Vortiuncula=Ablasses und die Raputiner zu Conftang über ben papftlichen Ablaß, als ob wir noch mitten im Mittelalter lebten; Profeffor Stattler ju Ingolffadt, ber ipater fo fehr gegen Rantifche Philosophie und Alluminaten eiferte, erflarte fich gunftig fur Protestanten, und man gab ibm an bie Sand, um feine Entlaffung zu bitten, wenn er folche nicht cum iufamia erhalten wollte. Der bairische Secres tar Baupfer erhielt fur feine berrliche Dbe auf Die Inquifition, Dank bem Erjefuiten Gruber, einen berben Berweis, und fein Departement ben Auftrag, ibn fo mit Rangleiatbeit zu beschäftigen, bag ihm bas Dichten vergebe, oder laut Rescripte: "ihm zu theos logifden und andern ausschweifenden Schreis bereien feine Beit ubrig bleibe."

Es war Zeit, daß Joseph kam und nach dem Tode seiner allzufrommen Mutter reformirte, die selbst schon mehrere, Rom mißfällige Anstalten dazu getroffen hatte, daher die heilige Stadt auch die feierlichen Erequien zu unterlassen für gut fand. Der große Kaiser reformirte meistermässig, verbot das Lausen nach Rom um Dispenssen, zog Stifter und Klöster ein, verlangte alle Bisthümer und Beneficien seiner Staaten selbst zu vergeben, duldete keine auswärtige Didcesangewalt, gab den Protestanten nicht nur Toleranz, sondern selbst die Ersaubniß, Staatsämter zu begleiten, verbot Ballsahrten und Pros

ceffionen, papfiliche Monathe, Sporteln, und feine Bulle Roms galt ohne Placitum regium, Unter Maria Therefia maren binnen 40 Jahren 110 Millionen Scubi nach Rom gefloffen! Roseph wollte durchaus keine fremde Gemalt in feinen Staaten und beren Summus Episcopus felbft fenn. Wie mochte er boch andern Paniebriefe aufdringen, wodurch er fich nicht nur verhaßt machte, sondern fich auch ber Befchimpfung aussette, daß machtige Rurften Deutschlande feine Brobbriefe wieder gurudfandten, ba man fich mabricbeinlich in ber Abrreffe geirrt habe? 3m. allergrellften Widerspruch mit Josephe Tolerang fieht das. Berfahren gegen die Deiften in Bohmen, Die groblich mighandelt, und an die turfifche Granze verpflanzt murs ben. Joseph mar fein freier Denker, wie fein Bors bild Friedrich, fondern im Gangen ein - fchulgerech ter Catholife im Glauben!

Dins VI. beschloß nun nach Wien ju reifen, da bloge Correspondenzen zu nichts fuhrten, ob es gleich ber Curia weit naturlicher schien, daß der Raifer, nach alter Sitte, sum Dapft fomme, dem er fonft die Rufe gefüßt und Baum und Bugel gehalten habe. Bu Wien felbft fabe man biefe berablaffende Reife auch nicht gerne, und Joseph ließ burch Cardinal Bergan miffen: "er felbst murde nachstens nach Rom fommen, um fich von G. Beiligkeit Rath gu erbitten," aber Dius, des Gitlen, Reifeluft mar ju groß, er ging 4782 ab. Die Papfte und Rom batten bieber wie Studenten von eingefandten Wechfeln gelebt, die ausblieben, fie mußten alfo jum Papa geben, buns gern oder arbeiten, was boch erft Napoleon lehren mußte. Die Wienerreise mar die lette glanzende Epoche des Papfics; und feit Leo IX. ber nach Ungarn fam, um Friede gwischen Raifer Beinrich III. und Ungarns Ronig ju ftiften, um bon erfterm Sulfe gegen die Normanner zu erhalten, hats ten fich Raifer und Papfte nur zu Rom, oder auf Concilien gesehen.

Pius reifte ab, nachdem er um Mitternacht auf ben

Grabern ber Apostel um gluckliche Reise gefleht hatte, und fam auch glucklich an. Der Raifer fuhr bem Papft mit feinem Bruder Maximilian einige Poften entgegen, fie fliegen ab, der beilige Bater fußte den Raifer breimal à la française, obne an ben Dantoffelkuß zu benfen, und da man im Wagen, und nicht zu Pferbe war, fo fonnte auch von feinem Steigbugelhalten Die Rede fenn. Unter Canonendonner. Glockenharmos nien und Paradicrung ber gangen Garnison fuhr ber Papft in des Raifers Wagen nach der Raiferstadt, und ber Bolksjubel war fo groß, daß Joseph über feine Wiener boch ein bischen die Achsel zuckte. Sohe und Niedere ftromten entgegen bis zur Teufelsmuhle, und ber Dices Gott freckte links und rechts feine Seegensfinger uber bie Menge, über Glaubige und Reger. Seit Martin V. ober bem Coffniger Concil 1418 bat fein Papft mehr Deutschland mit feiner Unwefenbeit begluckt.

Pius war ein schoner alter Mann, und sein Ornat erhöhte seine Schönheit, wenn er auf bem Balcon auf dem Jos den Seegen spendete, schwindelten allen die Köpfe, Protestanten wie Catholisen, vorzüglich aber den Damen, die nie etwas Majestätischeres, Pomphseres, Ausbrucks-volleres, Grazibseres und Heiligeres gesehen haben wollten, und rein vergessen war Enbels vernünstige Frage: "Was ist der Papst?" Man drängte sich, den papstlichen Pantoffel zu kussen, der täglich im Borzimmer ausgessellt, aber auch zu größerer Bequemlichkeit der Andacht ins Haus zu haben war, die geweiheten Rosenkränze waren wie der Sand am Meer, und Pius konnte sogar den Wiesnern auf gut Wienerischebeutsch sagen: "Lasset die Kindslein zu mir kommen und wehret ihnen nicht!"

Eitler Pins! Joseph ließ dir diesen bedeutungslofen Triumph, ohne sieh in seinen erhabenen Planen fibren zu lassen, erzeigte übrigens seinem seltnen Gast alle Ehre. Er bewohnte die Zimmer Maria Theresiens, der die Rindslein Wiens wohl cher den Pantossel hatten kuffen durfen,

und Pius fand ba alle Reliquien, die die Raiserin von Zeit zu Zeit aus Rom erhalten hatte, selbst das Erucifix sehlte nicht, das einst Kaiser Ferdinand versichert hatte: "Ferdinande! non te deseram. ")" Joseph gab dem heiligen Water siets die rechte Hand, was ja auch wir Geistlichen und Damen willig zugestehen, suhr aber trotz der Anwesenheit S. Heiligkeit fort, Kloster und Stifter auf zulösen, wie man in Destreich spricht. "Wie stark sind Sie?" fragte Joseph einen der Obern. "Zweihundert." "Wie?" "Ja, Ew. Majestät, wir haben aber auch vier Nonnenklöster zu versehen." Hier mußte doch Joseph, der die Hände reibend auf und abgieng, lächeln, jedoch nicht so froh, als bei der Antwort eines andern Prälaten: "Es sind unser sunstzig, aber Gott weiß, wie viel Geistliche darunter sind!"

Bu Oftern las ber beilige Bater Meffe in St. Stes phan, bald war fein Plat mehr in ben weiten Sallen, und da man Roseph melbete, daß der papftliche Ceremonienmeister ben Thron des Raifers eine Stufe niederer als den des Papftes habe bauen laffen, fo machte es der Raifer wie viele andere, ohne folche triftige Grunde er ging nicht gur Rirche. Ram Dius auf den eigent= lichen 3meck feiner Reise, so bat ihn Joseph, alles schrift lich zu machen, weil er nichts von Theologie verfiche, ober verwies ihn an ben Staatskangler Raunig, ber bie Sache beffer verfteben werde. Dine verfugte fich zum Dinifter, beffen Besuch er vergebens erwartet batte, unter bem Bormande, feine fcone Gemalbegallerie zu feben, reichte ihm die Sand jum Ruffe, und Minister Raunig - fchuttelte fie in Englischer Manier. Bor feinen schonften Gemalden schob er ben Dicegott, bem andere faum ins Geficht zu feben magten, mit profaner Sand balb links bald rechts jum beffen Standpuncte, und S. Beiligkeit standen ba tutto stupefatto. \*\*)

<sup>\*)</sup> Ferdinand, ich will dich nicht verlaffen!

Die berahmte Reise mar rein vergeblich, hochstens befriedigte fie die Gitelfeit bes eitlen Mannes, vermehrte aber die große Schuldenlaft der Aposolischen Rammer mit einer Million Scubi, Der Raifer verehrte bem Papft einen Schonen Wiener Reisemagen, und ein biamantenes Rreng à 200,000 fl. und der Abschied auf der Strafe gu Mariabronn mar ruhrend fur - die Gaffer. Das fromme Munchen, welches ber beilige Bater auf feiner Rudreife begiucte, machte Alles wieder gut, und Pius nannte es bes deutsche Rom! Raifer und Papft unterhielten nun einen Briefwechsel, der aber bald ftochte, als Joseph aus landesberrlicher Macht ben neuen Erzbischof von Mais land 1783 ernannte. Dius erließ ein gebieterifches Breve, bas der Raiser unbeantwortet und blos miffen lieff, der Berfaffer muffe ein Uebelgefinnter fenn, und Dius unters zeichnet haben, ohne es zu lefen!

Roseph machte bem beiligen Bater einen Gegenbefuch au Rom, und auch fein Bruder Maximilian, der ihm vielleicht nutlicher war, als er je erfahren bat. Der franabfifche Gefandte, Cardinal Bernis, und der fpanische Ge fandte, Cardinal Ugara, brachten den Raifer, der wie fein anderer Raifer und, je weniger er von Titeln hielt, besto lebhafter den Biderspruch fublte, Romifcher Raifer au beifen, ohne Rom ju haben, bon ber Joee guruck, mit Rom formlich zu brechen. Satte Joseph unter Ums standen gelebt, wie Napoleon, er hatte gehandelt wie Napoleon, und vielleicht mit bleibenderm Erfolg, benn er mar ja anerkannter romischer Raiser. Napoleon fehlte vielleicht blos barinnen, daß er fich mit dem beiligen Alten auf den fieben Bugeln einließ in Unterhand= lungen, benn der größte Theil ber frangbifchen Nation wußte gar nichts mehr von einem Dapfte!

Catharina II. foll Joseph zu verstehen gegeben haben, sie habe nichts dagegen, wenn er sich zum wirklichen Romischen Kaiser machte, und den Papst wieder zum Romischen Bischof, falls er sie mit der Turkei

schalten lasse. Ob beide aber Freunde geblieben waren, wenn Joseph seine Joee, die er zu Regensburg vor dem baufälligen Reichstagsgebäude aussprach: "Si la maison s'écroule, le recès de l'Empire sera fait, zur Birklichkeit gebracht hätte, da die Kaiserin schon der Einstauscht ung Baierns entgegen war? Nun! das alte Gebäude siel ja unter Napoleon wirklich zusammen, und auf eine traurigere und demuthigendere Beise, als es unter einem deutschen Kaiser geschehen ware. Sicher betrachten tausend Deutsche, jest nach durchlebter Revolution, den hochberühmten deutschen Fürstenbund mit ganz andern Augen als 4785.

Der große Raifer follte seine schonen Plane nicht gur Ausführung bringen, die haflichen Parcen Schnitten vor ber Zeit den goldenen Lebensfaden ab. "Ich hoffe, mein Bolf," fagte er ju Azara, "noch ju ubergeus gen, daß es fatholifd bleiben fann, ohne ro. misch zu senn," und tauschte fich schrecklich. Die Dies berlander, die einft aufftanden gegen Philipp II. Geifte 80 Sclaverei, fanden jest gegen Joseph auf, weil er fie bon biefen Reffeln frei machen wollte, die Borurtheile bes Bolfes hinderten ibn weniger, als das Intereffe ber Privilegirten, das fich ftets dem Gemeinwohl entgegenftellet, bas naturliche Recht muß dem bifto: rifden Recht weichen, und ber gute Joseph Defpote und Religionsfeind fenn! Riemand barf Joseph bes neiden. Wehmuth ergreift die Bruft beim Undenfen bes eblen Mouarchen, ber fich feinem Staate und ber Menichs beit opferte, und bem es Diemand verdankte!

Gleichzeitig mit Pius Reise ift sonderbarer Weise die Reise des Dalai Lama von Thibet zum Sohn des himmels nach Pecking in ahnlichen Angelegenheiten, und gleich fruchtlos. Friedrich sagte dem spanischen Gesandten: "Wer weiß, ob ich nicht noch an die Untrüglichsteit des Papstes geglaubt hatte, aber diese Reise nach Wien?" — Ihr ging das Jahr zuvor

4781 eine andere Reise voraus, die fast gleich berühmt war, die Reise des Kapuziner Generals, der letzte Kuttengeneral, den Deutschland, so Gott will! zu veneriren die Ehre hatte. Fürst Taxis zu Innsbruck hatte ihm einen sechsspännigen Wagen entgegengeschickt, aber S. Hoch würden nahmen ihn nicht an, und zogen vor, nach dem Muster Christi, auf Eseln einzureiten. Zu Wien eiren lirte das Epigram:

Weswegen hat Pius die Reife nach Wien unternommen? Weswegen ift heinrich nach Canoffa gekommen? Was weiter? En nun! Beide um Buße zu thun.

Im Reiche abmten viele Joseph nach, Main ?. Salzburg, Coln 2c., und Furstbischof Colioredo zu Salzburg erließ einen Sirtenbrief, wie ihn fein Borganger Firmian nicht schrieb; bafur erhielt er auch feinen Titel vom heiligen Bater, ober vielleicht einen folchen, wovon er nicht gerne sprach. Mur Trier blieb guruck, und machte Sofeph fo viele Gegenvorstellungen als Dins, ob ihm gleich der Raifer aus feinem Lager in Ungarn fchrieb: "er habe nichts mit fich, als lauter militarische Schriften, konne fich baber nicht auf Theologica einlaffen, und daß feine Denkart, von der G. Liebden viel zu verschieden sen, als daß sie sich je nabern konnten : er balte fich an bas Wefen ber Religion, G. Liebben an leere Formen: Vos lettres sont toutes comiques;" damit endete die Correspondenz; des Rurfursten von Trier Minis fter hieß Dumenique. Und doch erscheint die Anmaffung bes papftlichen Runtine Bellifoni zu Bonn noch brolligter, ber, bom Rurfurften Maximilian zur Tafel gebeten, gleis chen Rang forderte, und noch toller das Benehmen bes papstlichen Nuntius zu Munchen, auf beffen Bisitenkarten Die Religion auf einem von Lowen gezogenen Triumphwagen binwegfahrt uber - Menfchen! In Toscana bandelte Großbergog Leopold wie fein

Bruber, ber Raifer. Der Tang begann mit Abschaffung ber verderblichen Ufnle, und der Bifchof von Viftoia. Ricci, fand Leopold gur Seite, wie Raunig Raifer Tofeph. Riccie Memorie (beutsch Stuttg. 1827 4 9b. 8). find in unfern Zeiten boppelt intereffant, wo ber Ultramontanismus mit verjungter Kraft neu wurzelt, und Resuiten im Finstern folchen fortzupflanzen suchen. "Ich will nur die Ruttengucht beffern, die Glaus benelehre ruhre ich nicht an," verwahrte fich Leopold, aber um diefe mar gerade Rom am wenigsten gu thun. Unglucklicher Beife bestieg Leopold ben Raiferthron feines Bruders, der Aberglauben gewann neues Land in Toscana, Rom mußte fich feines Umtes ber Schluf fel, wie Ricci fagt, zu bedienen, und überall Unzufriebenheit zu erregen, wo die Kurften fich Dube gaben, die ihnen burch Sildebrands Grundfate entriffenen Rechte wies ber hervorzusuchen, und Leopold gab auch in Deffreich nach, Leopold, ben fein Schwager, Konig Kerdinand von Reapel, Il Dottore zu nennen pflegte!

Leopold war nicht stark genug, seinen wackern Ricci gegen Rom zu schützen, Papst und Monche gaben keine Ruhe, troz des Widerrufs und der Niederlegung seines Bisthums, ja selbst troz des Einfalles der Franzosen in Italien; man trachtete mehrmals Ricci nach dem Leben, und er fand nur Ruhe im Grabe 1810. Die Worte d'Alemberts bewahrheiteten sich von Neuem: "Wer gegen Jesuiten das Schwerdt zieht, muß die Scheide verbrennen." Ricci sagte: "Gott hat den Monarchen einen starken Arm gegeben, die Kirche von zwei großen Plagen zu reinigen — von Geldgier und Ehrgeiz."
— Er nannte die antica Macchina della Monarchia papale eine diabolica e antichristiana invenzione; ") was wird er sagen, wenn er vom Himmel herabsiehet auf

<sup>&</sup>quot;) Er nannte bas alte Gebanbe ber papftlichen Berricaft eine tenfliche, undriftliche Erfindung.

uns arme Menschlein, aus benen wohl nie etwas Rechtes werden wird?

Reapel hatte einen Zanucci am Ruber bes Staates, bem langft ber Lebnsnerus mit Rom ein mabrer Dorn in den Augen war, und nicht mit Unrecht, wenn man beffen Entstehung fennt. Gine Reform folgte jest auf bie andere, fein weißer Belter mit filbernen Sufeifen beugte jett mehr bas Rniee bor bem beiligen Bater, und fo blieb auch, was noch mehr schmerzte, ber Beutel mit 6000 Bechinen am Sattelknopf weg, und die gange fur Reapel Schimpfliche Gaulbulbigung auf G. Peters Plat am Borabend bes G. Pauls und Deters Reftes! Pins VI. hatte noch 1788 wegen biefer unterbliebenen Lehnshuldigung eine Donnerrede in G. Veter abgedonnert. war aber doch froh, als Ronig Ferdinand fich dazu berfand, bei jeder Thronveranderung 500,000 Thaler au opfern. Es ware boch arg, wenn ein neuer Belter wieder abgerichtet wurde, das Rnie zu beugen!

Benedig war nie eine gehorsame Tochter ber Rirche, und reformirte auch, und der beilige Marcus mit feinem geflügelten Lowen fummerte fich wenig um G. Paulus Schwert und S. Peters Schluffel, mar ftete befferer Rechner, als andere Staaten, und berechnete jest, daß binnen 10 Jahren über zwei Millionen Scudi nach Rom gefloffen sepen. Modena, Schweiz, selbst Spanien und Portugal famen mit Reformen. Dafur hatte Dius die unerwartete Freude, daß Nordamerifa ihn um einen Bischof bat, beffen erfter Sit zu Baltimore mar, ba aber die Bevolferung fo febr wuche, daß mehrere Bis schofe nothig murden, fo ift es jest Git eines Erzbischos fes. Friedrich, Catharina und Stanislaus bulbigten gewiffermaffen Pius durch ihr freundliches Benehmen gegen Jefuiten, und ber Graf von Saga oder Guffav III. besuchte Rom, wie fruber ber Graf von Rord en oder Raifer Paul. Diefe Besuche waren fein Schaben fur Die Catholifen ihrer Staaten, und es ift billig, die verala

teten protestantischen Ansichten anfzugeben, wenn wir Gleiches von Catholifen erwarten wollen.

Selbst Großbritannien, das so sehr am Bersalteten hangt, wenn man gleich Britten die philossophischen Nation genannt hat, gab die barbarisschen Gesetze aus den Zeiten Heinrichs VIII. auf, und diese mildern Ansichten kamen den unglücklichen em igrirzten Priestern Frankreichs, deren gegen 10,000 über den Canal flüchteten, nicht nur, sondern auch Frland zu statten, dem billig gleiche Recht mit England und Schottsland gebühren, wenn Großbritannien seinem Namen entsprechen will. Pius machte auch den Franciscaner Bonasventura zum Heiligen, und freute sich ungemein über den Herzog von Parma, den Schüler des Philosophen Condillac, als er Condillacs Cours de l'Etude pour l'instruction du Prince de Parme — zu versbieten gerubte!

## 3 wanzigstes Rapitel.

Pins VI. und die Revolution Frankreichs.

Rein Staat hatte Vins bisher fo wenig Berdruß gemacht, als Frankreich, aber nun fuhrte die Revolution Dinge herbei, mogegen Josephs Reformen mahre Aleinigfeiten waren. Schon die zusammenberufenen Notabeln fprachen bon den enormen Summen, die jahrlich nach Rom gingen (bie schwerlich eine Million betrugen, wich= tiger war die Steuerfreiheit des Rirchengutes), und im Nov. 1789 erließ die Nationalversammlung bas furchtbare Defret: "Rirchengut (3000 Millionen) ift Mationalgut, Rlofter und Behnten der Clerifen find aufgehoben, alle Geiftliche follen bem Staate Treue Schworen." Rom, bas faum felbft zu leben batte, fullte fich jest mit geiftlichen Emigrans ten, die den Eid scheuten (den jeder Staat fordern fann), und ber Papft, Silbebrandischen Grundfaten getreu, billiate biefe Bermeigerung bes Burgereibes, und erflarte constitutionelle Priefter fur feine rechte Priefter. Apianon und Benaifin wurden Frankreich einverleibt (jes boch bot man Entschädigung, wie ben beutschen

in Elfaß und Lothringen beguterten Fursten), benn sie waren lange genug, ben Zusammenhang storend, Afple fur Bankerotiere, Contrebandiere, liederliches Gesindel und Bettler, wie einst in Deutschland die Umgegend reicher Pralaturen.

Die Clerifen glaubte langft, ben alten Glauben bem Bolfe laffen zu konnen, ohne ibn felbft mehr zu baben. und wußte ihr Intereffe binter bas Intereffe bes Simmele zu verftecken, wie der Abel das feinige hinter bas bes Thrones, nur, baf fie megen ihres Ginfluffes auf bas Bolt noch gefährlicher mar; beiben privile girten Standen mar ce langft gelungen, ben eigentlichen Dienft auf bas Bolf zu malzen ober auf bie Gemeinen. Die alten Bortheile aber beizubehalten, mas nicht mehr langer auf diesem Ruffe bleiben fonnte. Defto ard-Bere Chre macht es ber Clerifen Frankreichs, bag ber arbfere Theil zu ben Gemeinen überging, als bie brei Stande fich in eine allgemeine Nationalversammlung ums wandelten, mabrend es unter dem Adel nur wenige Nogilles. Lameth und Favette gab. Dem Papft fann man alles verzeihen, da felbst der Ronig nur ungeschworne Pries fter wollte, und baber wie Carl I. endete, ber auch Dfafs fen fein Ohr lieb, Louis, ber beffer war als Benri IV. aber ohne allen Character, und ohne Rraft! Batte Bergensaute und ftrenge Rechtlichkeit die politischen Gunden feiner Borganger ausgleichen, und ben Rreboschaben ber Kinangen beilen fonnen - Louis hatte es gethan. Und wie hatte er die Stimme ber offentlichen Meinung kennen follen, Die ja felbft bie erften Stande nicht einmal fannten? Bei ber Majoritat ber Nation war Papfithum langst ein lacherlich Ding, und alles, mas lacherlich geworden ift, nabert fich feinem Ende. Die gottlofen Republifaner fprachen laut: "daß die Austrodnung ber Pontinischen Gumpfe eine Rleinigket fen gegen ben alten ungeheuren Sumpf ber Chris ftenheit, ber ausgetrodnet werben muffe," und bas alte luftige Sprichwort: "Rom, bute bich bor

bem Sahn (Gallus)! wenn biefer frahet, weint Petrus bitterlich!" Jest lacht Petrus wieder, benn ber Sohn ift ein — Bahn!

Go ichmerzhaft Dius alle diese Overationen fenn mußten, fo benahm er fich boch mit viel Klugheit. Er wich bem Berlangen bes unglucklichen Louis, gewiffe Reuerungen zu beftatigen, moglichst aus, begnugte fich. bem Bischof von Autun, Talleprand, der constitutionelle Bifchofe weihte, die priefterlichen Berrichtungen zu verbieten und den Cardinal Lomenic, Erzbischof von Gens, aus der Cardinalslifte zu ftreichen, ber ben Gib geleiftet hatte, und perdammte in einem eigenen Breve die Constitution, als bloß ersonnen, die katholische Religion zu untergraben. Db Dine wohl Tallegrand gebannt hatte, wenn er den einflugreichen Minifter, den Furften von Benevent, den gemandesten Diplomaten unter allen Revolutionen ber Res polution im Sintergrunde batte erblicken tonnen? Ladn Morgan fagt von ihm: "jamais visage ne fut moins baromêtre!"

Dins butete fich wohl, die verrofteten Donnerkeile bes Baticans bervorzusuchen, mas batten sie vermocht gegen bas ça ira und bie Marseillaise? Aber in ber Stille mag er manches gethan, und mit allen andern gefronten Bauptern geglaubt haben, daß bas gange Unwesen bon felbst gerftauben werde vor ben tapfern Beeren ber Deuts fchen, die auf dem Kreuzzuge nach Champagne begriffen waren, und in ber auferstandenen, ihre Rechte reclamirens ben Ration nur elende Rebellen erblickten, wie bas Braunsch weigische Manifest beweist, das mehr wirfte, ale ein Salbdubend gewonnene Schlachten. Was batte es geholfen, wenn er ale Dberhaupt berRirche, aufgetreten mare? Catholicismus mar ja nicht mehr bie berrichende Rirche, die Nationalversammlung an Die Stelle ber Rirche getreten, die Theophilanthropen baften Diejenigen, die lieber ben Conntag, ale Die Des cabentage feierten, fo gut als Catholiten biejenigen, bie

nichts mehr von der Meffe wissen wollten, und in der Bendée gesellte sich Religionsfanatismus, zu den Gräneln des Republicanerfanatismus. Zuletzt gab es gar keine Kirche mehr, ja nicht einmal mehr eine Resligion! Der lant ausgesprochene Wunsch wilder Repuplikaner war: "den letzten König erwürgen zu können mit den Gedärmen des letzten Pfaffen! und sie ließen es nicht bei bloßen Worten. In den cannibalischen Septembertagen 1792 wurden eine Menge Priester geschlachtet, und im Jänner 1793 der gute König selbst! — Also war die alte Papssmaxime: Dilatum non donatum (aufgeschoben ist nicht aufgehoben), ganz an Ort und Stelle, und bewährte sich abermals wunderlich.

Dius begnügte fich, als Turft gegen die gewaltthatige Ginverleibung Avignons, mo Ropfabhacter Sourdan buro. nische Greuel verübte, ju protestiren, vom Rriegegluck ber Allierten eine gunftigere Wendung ber Dinge erwartend. Leiber! mußten die tapfern Seere theils aus Mangel an Busammenficht, theils weil fie bie Expedition zu leicht genommen batten, gleich ben fanguinischen Emigranten, por ungeubten, aber von Baterland und Freiheit begeifterten Landmilizen weichen, und der Held Staliens revolutionirte gulett felbst Italien und Rom. Rach bem Ralle Mantuas gedachte Bonaparte des heiligen Baters, ber fury juvor, mabrend die andern Rurften Staliens ihr Beil in Friedensschluffen gesucht hatten, gegen ben Befieger Deftreichs Rriegeluft gezeigt und ein Deer von 45,000 Mann unter Colli - hoffentlich das lette geiftliche Beeraufgestellt hatte. Fast ohne Kampf nahmen die Neufran-ten binnen acht Tagen Romagna, Urbino und Ancona, plunderten Loretto, und ber Weg nach Rom ftand offen. Pius Schloß ben harten Frieden von Tolentino 1797, fraft beffen er die schonen Legationen Ferrara, Bologna und Romagna, nachst Avignon, abtreten, Ancona und andere Seeftabte befegen laffen, 15 Millionen Livres gablen,

<sup>3.</sup> C. Weber's fammtt. W. III.

(21 Millionen hatte bereits der Waffenfillstand von Bostogna gekostet) und die schönsten Kunstwerke inebst 500 Handschriften abführen lassen mußte. Bon Zurücknahme der Bullen und Breven seit 1789, wie man früher verstangt, und badurch Pius in Harnisch gebracht hatte, war gar keine Rede!

Sart war diefer Friede und boch nur bewilliget aus Kurcht bor Bolfsaufftand; es fehlte nicht an Emmiffars. eine neue Sicilianische Befper zu bereiten, und bie Monche batten nicht ermangelt, die Marienbilber bie Mugen verbreben, oder Bahren vergießen zu laffen, und abgeleibte Geelen erschienen nicht minder, und die papitlichen Offiziere und Goldaten hatten nicht ermangelt, ihre Degen an den Retten bes beiligen Detrus nen ftablen und fcharfen zu laffen. In Rom gab es auch Bolksaufstand, wo nicht nur der Agent Baseville, fondern auch General Duphot im Gefolge bes frangbfischen Gefandten, Joseph Bonaparte, gemordet wurden; "bie Majeftat ber großen Nation ift beleidiget," bieß ce, ob man gleich den Aufstand felbst verantagt zu haben scheint, und so rudte benn Berthier - da das Directoire obnehin Geld branchte - 1798 nach Rom, obaleich Pins alle mögliche Genugthung versprochen hatte, und verkandete vom Capitol herab die Republica romana- ein feierlicherer Act, als eine papfiliche Gegensfprechung vom Balkon der Vetersfirche berab. Aber diese neue Republica romana dauerte - nicht so lange,, als die altromische nur 3/4 Jahre, Preis gegeben barter Brandschatung, Plunberung, gierigen Commiffare, und verwilderten Goldaten. Die Romlinge fangen in ihrem Republikanerrausch:

> Non abbiamo Pazienza, non vogliamo Eminenza, non vogliamo Santita, ma — Eguaglianza e Liberta 2)!

<sup>\*)</sup> Die Geduld ift uns ausgegangen, mir wollen feine Eminenz, feine Beiligfeit, fondern Freiheit und Gleichheit.

Nach 3/4 Jahren hieß es aber wieder Viva Maria! eh viva \*)!

Der beilige Bater fonnte nicht wohl zu Rom bleiben, und ba er feine Unftalten machte, fich mit bem bimmlie ichen Bater zu vereinen, wie man gehofft batte, fo trat General Ceroni gu' ibm. "Dberpriefter! redete er ibn an, bie Regierung hat ein Ende, bas Bolf bat Die Couveranitat felbft übernommen;" man nahm ibm feine Roftbarkeiten und felbft feinen Ring bom Singer, und verlangte, baf er die Cocarde aufftede. "Deine Uniform ift bie Uniform ber Rirche," fagte Dius und murde nach Sienna abgeführt, begleitet von weniger Sausgenoffen, ale Golbaten. Bon bier mußte er . unter Bormand eines Aufstandes, weiter nach Florenz, wo er in ber Carbaufe recht gerne feine Tage befchloffen batte. Er lebte bier möglichft frob und heiter, unterftutt mit Geld aus der Rabe und Kerne, wobon aber einen- guten Theil fein Repote zu fich nahm und verschwand. Schand. licher konnte ber Mepotismus wohl nicht enden, wenn er anders ju Enbe ift!

Indessen machten die russischen und bstreichischen Heere, nach dem unglücklichen Zug Maks an der Spike der Neapolitaner, deren Vaterland Championet zur Republique Parthenope machte, so große Fortschritte in Italien, daß der arme 80jährige Pius seine Carthause verlassen, und, da sich die Unterhandlungen mit Destreich, ihn nach Mölk zu bringen, zerschlugen, nach Frankreich wandern mußte, so krank und kraftlos er auch war. Er hatte den Aerzten, die ihn untersuchen mußten, seine geschwollenen Füße und Beulen mit den Worten gezeigt: Ecce homo! aber er mußte sort über die Alpen, von einer Stadt zur andern, von einem Berge zum andern, durch Schnee und Eis,

<sup>\*)</sup> Archenholz Minerva Aug. 1800, eine Nebersehung bes enge lischen Werkchens: Duppa account of the subversion of Papal government 1799 London. 8.

ohne Schonung und Pflege und meist bei Nacht wegen bes Bolks, nach Balence an der Rhone. Die Bedeckung wies das herbeiströmende Bolk zurück, und die Borhänge des Wagens mußten herabgelassen werden. Der Uebermuth des verächtlichen Directoires zeigte überall die grellste Berachtung der öffentlichen Meinung- durch sein Benehmen, nicht bloß gegen den Papst, sondern auch gezigen die Cisalpinische Republik, Sardinien, Schweiz und Batavien, und gegen das ganze deutsche heilige römische Reich!

Bu Balence an ben gottlichen Ufern ber Rhone lebte Pius fo einfach, wie in feiner Carthaufe zu Klorenz, felten besucht, und eifrig bewacht, nur ber madere Spanier Labrador, Gefandtichaftefefretar ju Floreng, machte feine Gefellschaft, und Svanien felbit unterftutte ben beiligen Bater mit fpanischem Bein und Tabak. Er follte abermale weiter nach Dijon wandern, ale er fanft entschlief. am 29. Aug. 1799, in bemfelben Balence, bas einft Louis XII. bem Ungeheuer Cafar Borgia geschenft batte, baber Duca Valentino genannt. Seiner Dienerschaft konnte er nichts hinterlaffen, als feine fleine Garderobe, etwa 50 Livres an Werth, und auch diefe erklarte der Maire für Nationaleigenthum. Der Cafar unferer Beit rettete aber die Nationalehre, befahl fandmäßiges Leichenbegange niß und ein einfaches Grabmal. Go endete der langft ges bemuthigte und verfolgte Greis, und verdient bie Theils nahme jedes Gefühlvollen, wenn er auch gleich glaubte, was alle Papfte alaubten, und noch glauben, die Belt fen nur ba - um ber Rirche millen!

Pius war eben kein Mann von Character, sein Nespotismus, seine Eitelkeit und Prachtliebe gingen weit, berschwinden aber vor seiner philosophischen Entsagung und Größe im Ungluck, die sein weit philosophischerer Landssmann Sicero nicht kannte. Pius ließ seinen Neffen, Carbinal Albani, im Staate schalten, wenn er nur seine drei Mahlzeiten ruhig abhalten, und seinen Nachmittagstrunk

thun fonnte, fo fagte er zu allem Iddio provedera "Y. Die Romer, Die bungerten, und burch Austreten ber Tiber in neuen Jammer verfett murden, riefen laut, wenn er in ben Strafen feinen apostolischen Segen spendete: Santissimo Padre! non benedizione! Pane, Pane! Oleo, Oleo! \*\*). Die Auflagen waren fart, Die Ginfunfte von Aufen focten, und bennoch baute er bie gefchmaetlofe Gacrifiei, die 11'2 Millionen foffete, berschonerte feine ebemalige Abtei Subigco, verbefferte ben Safen von Ancona (was fich allein vertheidigen läßt), und fein Stedenpferd, Austrodnung der Pontinischen Gumpfe, frag ungebeure Gummen, Man nannte ibn baber Il Seccatore , und fagte von weggeworfenen Summen: sono andati alle paludi pontini ""). Inbeffen verdankt ihm der Reisende von Rom nach Neavel, ber fruber langs bem Gebirge auf Ummegen nach Terraeina berabkam, die gerade Strafe durch biefe Gumpfe, und nennet recht gern bie alte Via appia - Via Pia.

Rraft der Eitelkeit ließ Pius auf das unbedeutendste Runstwerk, das er in den Batican schaffte, Namen und Wappen seigen, das eine Abbildung des Windes war, dem er noch Adler, Lilien und Sterne beifugte, baber

bas Distichon:

Redde Aquilam Imperio, Francorum Lilia Regi, Sidera redde Polo, caetera, Brasche! tua †)!

Ueberall fieht Munificentia Pii VI., und fo legte benn Pasquino, ale bas Brod immer theurer und fleiner ward,

<sup>3)</sup> Gott wird forgen,

Deitiger Bater! feinen Gegen! Brob! Del!

Der Anstrochner, aber auch ein überläftiger Menfc.

<sup>(+)</sup> Den Abler gib bem Reiche heim, die Litten bem Konige

ber Franken, die Sterne dem himmel, das Uebrige magft bu behalten!

auf ein leeres Piedeftal, an dem bereits jene Borte ftanben, eine folche Pagnotta, und fagte auch:

Le Paludi, Subiaco e la Sacristia son tre Coglioneria di Vossignoria \*)!

"Wie fand man den Leichnam des heiligen Baters?" fragt Marforio, und Pasquino antwortet: "Im Ropfe waren seine Nepoten, im Magen Josephs Kirchenordnung, und in den Kußen die Pontinischen Sumpse."

Pius machte auch mehrere arme Schwarmer gu Seis ligen, wie den Bettler Labre und den Rapuginer von Offida, ber das Gelubde des Gehorfams fo ftreng beobs achtete, daß er fterbend feine Bruder um Erlaubnig batfterben zu durfen; die von Spanien verlangte Beilige sprechung des wurdigen Bischofs Valafox verweigerte er, benn er war feinen Jefuiten zu fehr auf ben Leib ges gangen. Der Tod bes Jefuitengenerals Ricci in ber Engelsburg befreite ihn aus der Berlegenheit, burch feine Freilaffung die Sofe bor den Ropf zu ftoffen. Dichte ging Dius über Rirchenpomp, wo er mit feiner Rigur fo recht coquettiren fonnte, und nichts war ihm fcmeichels bafter als ber Ausruf einer Schonen : Quanto è bello! und die Berbefferung eines andachtigen Dutterchens : tanto é bello, tanto é santo \*\*). Er hatte die Gnade, bas Jubilaum 1775 auf die gange Chriftenheit aus: zudehnen, fo einträglich fand er folches; ber Jubel Roms bauert bekanntlich ein Jahr, bann begann der zweite Jubel ber gangen Chriftenheit, worauf aber bald die Trauer ber Revolution folgte; es war 1800 rein unmöglich, zu jubeln, und wer hatte gedacht, daß Rom 1825 wieder jubeln wurde, und 1826 die übrige katholische Welt? der Jubel war indeffen ziemlich gedampft und pianissimo.

\*\*) So fcon er ift, fo beilig ift er.

<sup>\*)</sup> Die Sumpfe, Subiaco und die Safriftei find brei bumme Streiche Em. Berrlichfeit.

Noch weniger glaubte bie Welt, baß ein Dius VII. folgen murde. Der heilige alte Stuhl frachte 1809 gu= fammen, und bas fo liftig aufammengebrachte Patrimos nium Petri, wovon der ehrliche Apostel fich nichts tranmen ließ, wurde Theil des Konigreiche Staliens. Diefer Stury fette die benfende Welt weniger in Bermunderung. als die lange Dauer ber fonderbaren Macht, und noch mehr beren Wieder : Unflebung. Die fonderbare Macht. Die langer als 1000 Jahre mit der Welt heiligen Geis ftes gespielt batte, verschwand vor bem Binke Rapos leons, wie ein Schatten, und nur Undachtler, Donche und Monnen, und von Monchen und Monnen verzogene Dummlinge riefen: "Ifte moglich?" Die Frangofen, die biefen geiftlichen Thron vor 1000 Jahren aufrichteten, ober fest grundeten, ftarzten ihn auch wieder, und fetten ben Dice Sott auf Penfion; aber ber machtige Erdengott, ber bieß that, verschwand mit feinem Grand Empire, und Rom lebte wieder auf. Die batte bas Schifflein Detri fo beftige Sturme erlebt, Boote und Linienschiffe gertrummert ber Sturm, aber lettere baben großere Trummer, fich daran zu halten. Die ewige Roma foll ewig fenn, und die Welt ift noch lange nicht reif genug fur Chriffenthum obne Papfithum und Pjaffenthum, wenn auch gleich Rom nicht beilig fenn fann, fo lange es reich ift. Es gescheben nun wieder Dinge -

Omnia jam fiunt, fieri quae posse negabam. \*)

Bon 45 Carbinalen versammelten sich 35 zu Benes big im Marz 1800 und wählten mit 52 Stimmen (so einig machte sie Ungluch) Chiaramonti, der sich Pins VII. nannte. Man hatte 1798 die Frage ausgeworfen: "Was foll aus dem Papsithum werden?" "Ein Oberspriesterthum, beschränkt auf seinen Zweck, Ordnung und Einheit in der Kirche zu erhals

<sup>\*)</sup> Jest geschieht Alles, deffen Möglichkeit ich geläugnet.

ten, rein und geiftlich; bie Carbinalefollen beffen Rirdenrath bilden, obne meldennichts verfugt werden barf, wahrend bie Cardinale von einzels nen Staaten prafentirt und unterhalten werben." Dief lich fich boren, weit mehrere aber bachten: Gar fein Papft ware noch beffer! Napoleon felbft machte im Grunde wieder einen Papft, der ihm baber wohl den Das men des Gerechten, des Wiederherftellers fas tholischer Religion und Beschützer des offentlich en Gottesbienftes geben burfte, wenn er es auch gleich aus Despotismus that, und weil er einfahe. que la poire n'était pas mure, wie er fich auszudrucken pflegte. Die Kinder der Revolution maren ohne Davft aufgewachsen, und vielleicht waren bie bas 19. Sahrbunbert schandende Auftritte im Schonen Guden Frankreichs nicht erfolgt, wenn sie obne Papit geblieben maren. Alles balf zur Wiederherstellung bes Papfithums, gutfatholische Deftreicher, ichismatische Ruffen, feberische Britten, und ungläubige Turfen. Cardinal Ruffo svielte in Uns teritalien ben Papft unter bem Namen Urban IX., jedoch blos um burch einen frommen Betrug feine Infurgenten-Armee ju verftarten, und Ruffo batte ficher im Cabinete ober Reibe eine bobe Rolle gespielt, wenn - bie Beit ber Cardinale nicht langst vorüber ware.

Wir Deutsche wollen aber immer Te Deum anstimmen, die Revolution, so viel Jammer uns auch die Hels den berselben machten, führte zur Ausstöfung der Moncherei und zu der noch ungleich wichtigern Sacularisation der Erzs und Bisthumer und Pralaturen, die sich von Monchen und Oberpfarrern zu bedeutenden Landes fürsten emporgeschwungen hatten, wie der Bischof Roms zu einem Papst. Diese Hochwürdigen sprachen mit frommen Blicken vom Untergang der Religion und von Bolksaufstand, wenn man an den heiligen Krummstab profane Hande lege, sie, die zuerst der machtigen Republik den Fehdehandschuh hinwarfen! Die seegensreiche Sacus larisation ging aber so ruhig ab, wie der Denker jeden geistlich en Streit entschieden wunschen mochte. Mit wiel weniger Schein-Interesse schützen weltliche Fürsten die wahre Religion, und die Protestanten haben auch Religion, practische Religion, ohne gefürstete Pfarrer, die dem Bolke weniger nützten, als Landpres diger mit 4 bis 600 fl. Besoldung!

Alle geiftliche Staaten Deutschlands, Die ftets mehr ober weniger Staat und Religion gur Ungeit vermechfelten, Monche-Reliquien, meder ber Ginheit im Staate, noch weniger ben Gitten guträglich, und eben fo viele Stuben bes Papfithums, fielen. Es fielen die brei Erzbisthumer Maing, Trier und Coln, die Gurftbiethus mer Bamberg, Burgburg, Morms, Speier, Gichftadt, Straßburg, Salzburg, Conftanz, Augeburg, Sildesheim, Paderborn, Regensburg, Freifingen, Paffau, Trient, Briren, Bafel, Munfer, Denabruck, Luttich, Lubeck und Chur, ihnen folgten, wie billig, die Fürstäbte von Rulda, Rempten, Ellwangen, Berchtologaden, Weißenburg, Prum, Stablo. Corven; die rheinische und schwäbische Pralatens bank ward ine Kener geworfen, und wer wollte die Rlofter, mittelbare und unmittelbare, alle aufgablen? Primas, und ber Deutsche und Johanniter : Orden hatten sich wunderlicher Weise erhalten, folgten aber bald nach, und mit ihnen die wohlthatige Mediatifirung ber Teubalwelt und große Confolidation bes guten, fo vieltopfichen Baterlandes, welche Wohlthaten nur diejenis gen gang fublen, die im fogenannten Reiche gelebt, und bentend um fich geblickt haben. Te Deum laudamus!

Nur das mehr als 1000jährige Priesterreich jenseits ber Alpen, bessen Habgierde und Herrschsucht alle Theile ber Erde so bitter erfahren haben, und das aus unserm Baterlande vor der Revolution immer noch wenigstens Eine Million Gulben zog, die wir besser brauchen konnen, erhielt sich aufrecht in den Sturmen der Zeit. Das

19. Jahrhundert war noch nicht reif, die schone Religion Fins zurückzuführen auf moralische Bildung und geistiges Leben, hochst verschieden vom geistlichen Leben, oder ben 3weden Roms. Rom sollte bleiben, so wollte es der Himmel, der Wille des Herrn gesichehe!

Ginundzwanzigstes Rapitel. Pine VII. und Rapoleon \*).

Pins VII., Chiaramonti aus Cesena (wo der Rubic'm zu suchen ist), war Benedictiner, und von seinem Lant somanne Pins VI. zum Bischof von Imola, und überhat pt von Würde zu Würde besordert. Er wußte sich in die neue Ordnung der Dinge zu fügen und hielt 4797 eine berühmte Weihnachtspredigt, wo er seinen Zuhörern zuries: "Brüder! send gute Christen, so werdet ihr auch treffliche Demokraten seyn!" Er übernehm ben größten Theil der Brandschaftung, ward Bürger der Cisalpinisch en Republik, und hatte die Eunst Bonapartes. Aber als Papst machte er es gerade wie Acneas Sylvius, huldigte allen Grundsähen Hildebraads, den ungeheuren Abstand seiner Zeit nicht beachtend, und versuhr mit dem edlen Ricci strenger noch als Elemens XIII. mit Febronius.

<sup>3)</sup> Jägers Leben Papft Pius VII. mit Urfunden. Frit. 1824. 8. ift gang papiflich, aber burch die Urfunden immer branchbar. Beffer ift die Biographie in den Beitzgenoffen N. 45—47. Berg. Minerva 1815 4. 5. und 6 Stuck.

Pins VII. leitete alles Ungluck der Zeiten von der Phis losophie ab, und wenn er, der übrigens in seinem Prisvatleben die Einsachheit selbst war, in Praxi klüger und humaner sich zeigte, als man von seiner Theorie hatte erwarten sollen, so geht dieß wohl auf Rechnung des geists vollen und weltersahrenen Cardinal Consalvi, der sein heiliger Geist war, den daher auch die Romer nur Monsignor Ubique ) nannten. Consalvi rechtsertigte den Ausspruch des tiesblickenden Napoleons: "Er scheint nicht Priester zu senn, und ist es mehr denn alle."

Nach bem gludlichen Keldzug der Allierten 1799 wurde Chiaramonti ju Benedig von 35 Cardinalen gewählt, und bielt im Jahr 1800 feinen feierlichen Gingug gu Rom. Man hielt ce fur ein Borbild feines fturmi= ichen Pontificate, baff ein Seefturm ibn an Die Ruften Sffriens warf, und er nicht ohne Gefahren zu Defaro lans bete. In jenen Tagen der Bunder, wo Ruffen, Deftreicher, Englander und Turken und Mathefer im Bunde fampften, befremdete das Bunder weniger - ein neuer Papft! Lebte nicht auch ber Maltheferorden wieder auf, ben alle Welt als Untiquitat des Mittelalters betrachtete, wie ben beutschen Orden auch, die Ritter ausgenommen, ober wie Acanptene Obeliefen und Trajane Triumphbogen unter Rome Trummern, und wurde fogar von feinem neuen Groffmeifter Raifer Vaul zum Centralpunet Des Euros påifchen Adels erhoben, mahrend die Britten langfi ihre Porterbrauer icherzweise Chevaliers de Malte (Malz) nannten?

Der Sieg von Marengo veränderte machtig die politische Lage Europens, der Sieger ließ Pius nicht bloß Papst bleiben, und sandte die von Loretto geraubte Mas donna zuruck, sondern ließ selbst den Kirchen staat forts bestehen, und schloß sogar ein Concordat, da er bes schlossen hatte, den Catholicismus wieder in Frankreich als Staatsreligion zu haben. Bonaparte brauchte hier den Catholicismus gerade wie er in Acgypten den

<sup>\*)</sup> Den herrn Ueberall.

Jelamiemus begunftigt, hatte, (In feiner Proclamation an die Aegypter heißt ce: "N'est ce pas nous, qui avons détruit le Pape, qui disait qu'il falloit faire la guerre aux Musulmans? n'est ce pas nous qui avons détruit les Chevaliers de Malthe, parceque ces insensés vous faisoient la guerre? -) Er wollte feine Berrichaft fefter grunden, und feinen glanzenden Raiferthron uber dem Grabe der Republik aufschlagen, benn er war weder Washington noch Rosciusto, und in gang Frankreich gab es nur noch Cinen Carnot. Die Nation borte gum Erftenmale wieder die lateinische Rirchensprache, die Geiftlichen sangen: Domine salvam fac Rempublicam, salvos fac consules, ") es gab wieder die alten Rirchenceremonien, Die alten Sonn : Feft : Marien = und Beiligentage, womit naturlich ber republicanische Ralender nicht langer bestehen fonnte, wie die republifanischen Refte, dafur gab es unter papftlicher Autoritat ein neues Feft, bas Reft des beiligen Rapoleons (15. Aug.); die Clerifen fabe in Napoleon einen neuen Dofes und ben Ringer Gottes, er aber fragte fpottelnd General Delmas: "Eh bien, comment trouvez vous ça?" "Fort beau, il n'y manque que quelque millions d'hommes, qui ont été tués pour détruire ce que vous établissez!"

Leicht konnte Rom ben Berlust ber Annaten, und einiger andrer einträglichen Dinge verschmerzen, denn im Ganzen erhielt es doch weit mehr wieder, als es sich in Frankreich wieder zu erhalten je träumen lassen konnte. Der Papst hatte jetzt wieder in Frankreich 40 Erzbischöfe und 50 Bischöfe, und verlor im Grunde weniger als in Deutschland, wo er durch die allgemeine Säcularisation allen politisch en Einfluß verlor, und blos als Fürstbisch of Italiens da stand, dem mächtige Fürsten so viel Einfluß verstatten konnten, als sie selbst wollten. Napoeleon sahe ein, daß die Hierarchie, die blinde Unters

<sup>\*)</sup> Gott erhalte die Republit und bie Confulen.

werfung und Gefangennehmung der Vernunft unter den Glauben lehret, für Despoten die beste Religion ist, und so mußte Pius das Werk der Gewalt und List heiligen und 1804 den Mann, der die Freisheit durch den schändlichsten Despotismus, und die Gleichheit durch die Ehrenlegion mordete und das mit alle liberale Ideen, zum Gesalbten des Herrn machen, wie der hebräische Samuel den hebräischen David, oder im 8. Jahrhundert Papst Zacharias den Usurpator Pipinus.

Die Vavite verstanden stets das Temporibus inserviendum meifterhaft, und fo gab Pius bem neueften Ufurpator die Beibe ber Kirche. Pasquino faß nicht fille, und antwortete auf die Frage: "Perché e tanto scaro l'oglio?" "Perqué si sono unti tanti Rè e fritte tante Republiche. \*)" Va-ti far friggere heißt auch: "La B die heimgeigen," oder Vaste faire f . . . und fo muß auch der Mailander gedacht haben, der bei der Kronung Mapoleons zu Mailand ben Transparent hatte I.N. R. I. Die Polizei forderte ben Mann, da aber nach ben Rechten Geder der beste Ausleger seiner Worte ift, und jener erklarte. daß er Imperator Napoleon Rex Italorum darunter verftebe, fo fonnte man bem Spotter nichts anhaben, fo wenig als Pasquino, nach dem berühmten falten Binter-Keldzuge, als er fagte : di Mosca Mosca! (Moscan, Kliege ftille!) Die Salbung Napoleons hatte übrigens für Pius nicht die gesegneten Folgen, die die Salbung Pipins hatte, baber er auch nicht mehr zu Mailand ben Galber machen mochte, Navoleon mußte fich felbst bie eiferne Rrone von Monza auffeten, und ficher fchickte fich auch eine eiserne Rrone beffer fur ihn als eine goldene!

Napoleon wollte, daß auch der Papft fein Scherflein bagu beitrage, um die Rolle eines zweiten Carls des

<sup>\*)</sup> Warum ift das Del fo theuer? Weil fo viele Konige ge= falbt und fo viele Republiken gebacken worden find.

Großen ju fpielen, und beibe fpielten im Grunde Figus ranten Rollen. Der Auftritt wirkte icood auf bas Bolf. ce erfuhr, daß ce noch einen Papft gabe, ber felbft miftrauisch gegen Frangosen war, und, wie man fagt, zuvor schüchtern hinter dem Fenfter feinen Seegen probirt haben foll, wenn fich bas Bolf um feine Bohnung fammelte. Er schien ben guten Empfang in allen Stadten Frankreiche nicht einmal erwartet zu haben: "Ich rechnete barauf, als ehrlicher Mann empfangen zu werden, aber nicht ale Papft, und zu Fontainebleau fam ihm Ra-poleon felbst mit offenen Armen entgegen. Der Pantofs felfuß unterblieb freilich, und Frangofen tuffen lieber ben Damen bie Bande, als einem alten Priefter; anch hatte Pins VII. nicht die schone Figur feines Borgangers, und die Grazie der Reprafentation, die fo viele Wiener begeistert hatte. Man erzeugte bem heiligen Bater alle Ehre, und ale er die Raiserliche Druckerei fabe, brudte man an einem Pater in 150 Sprachen.

Parifer find nicht so gutmuthig ale Wiener, baber riefen die Badands bei feinem Geegen Bis! Bis! und ber Efel im Ardnungszug, auf dem der Areuzträger vor dem papfilichen Wagen herritt, mußte ihren Muthwillen mit bem Leben gabien. Gie riefen: "Ah voilà la Cavallerie du Pape! Ah! le saint Ane! Ah! l'Ane apostolique, l'Ane de la Pucelle!" uno statt cince Viva Maria! Viva il Papa! folgte vor Notre-Dame schallendes Gelächter!

Große Ehre macht es Dins, daß er bei feiner joyeuse entree nach Rom nicht gegen die schwarmerischen Repu be licaner muthete, wie zu Meapel und andern Orten gefchabe, und durch firenge Deconomie bem burch Rrieg und ben Frieden von Tolentino schrecklich gerrutteten Finange Bustand wieder aufzuhelfen suchte. Manches that er fur Landbau, Sandel, Fabrifen, Runft und Eredit, aber auf der Campagna bi Roma scheint einmal ber Kluch ju ruben, und bas berrliche Land weniger fur Unbau und Runftfleiß geschaffen zu fenn, als fur Aberglauben, Bettelei und Banditenwesen; es kennet Kreuz, Ave und Erebo, ist aber sern von Sittlichkeit. Eine seiner ersten Berpordnungen war Abstellung der verführerischen weibslichen Kleidung, aber Pasquino bemerkte ganz richtig, "daß daß gen ommenen en Wergerniß schlimsmer sen als daß gegeben e." Pius verminderte das Militär fast bis zu Nichts; "ein Diener des Friedens Gottes braucht keines", sagte er, aber wenn er auch noch so viele Schweizer gehalten håtte, wäre es nicht besser gewesen, selbst für den Frieden der Kirche, wenn er die Soldaten Jesu nicht wieder gessammelt hätte?

Gigenfinn mar die Erbfunde ber meiften Papfte, und von diefem Gigenfinn hatte Dins eine reiche Portion erhalten. Erbittert über die Welt im Argen fturgte er fich gulett gang in den altpapftlichen Obscuranties mus, widerfette fich Allem, mas Rapoleon verlangte, es mochte gerecht ober ungerecht und zuviel verlangt beißen. Gelbit fein Runtine della Genga that, ober mußte manches thun, was ein papftlicher Gefandter im 19. Jahrs bundert gar nicht mehr fich erlauben follte. Napoleon verlangte freilich viel, mehr als das Concordat befagte. und ein Papft eingeben fann, wenn er Papft bleiben will. Er verlangte einen von Rom fast unabhangigen Patriar= chen Franfreiche (Cardinal Maury), 1/3 ber Cardinale follten ftete Frangofen fenn, unbedingte Freiheit jeder Gottesverehrung (wie ftimmt Chriftus mit Beligl? fagte Pins, und verrieth nun freilich mes nig Aufklarung), Unabhangigkeit ber Bischofe, Aufhebung ber Klöster und bes Colibates, Unnahme bes Cobe Rapoleon, Rronung feines Bruders Joseph jum Ronig beiber Sicilien 2c. Pine hatte nicht Unrecht, Dalberg ju fagen : "Man macht mir Borschläge, Die ich nicht ein= geben fann, ich ziehe mich gurud bis an bie Mauer, bann bleibe ich fest fteben." Man mag bieß weniger Gigenfinn nennen, als feine neuen Seis

ligensprechungen, die man im Berliner Journal: Der Gesellschafter v. J. 1821, aufgezählt finden kann unter der ganz schicklichen Rubrik: Menschliche Thorbeiten!

Napoleon, nicht gewohnt, Widerstand zu sinden, und gereizt, nahm vom Kirchenstaat ein Stück um das andere, Benevento und Pontecorvo waren bereits 1806 bei Eroberung Neapels abgerissen, und Talleyrand und Bernadotte erstheilt worden; er verlangte Uebergabe der Seeküste, um solche den Britten zu verschließen, und Anschließung an sein Continentalsystem, Pius erklärte, daß er als Baster der Christenheit keiner Nation Feind seyn dür se, und so rückte Miollis 1808 nach Kom. Mit Kestigkeit trat er dem General entgegen: "Siete Catholico voi?" Miollis stammelte: "Santissimo Padre, si, ")" und so gab er ihm schweigend seinen Seegen, ging in sein Cabinet, und die Audienz war vorbei!

Pius wies bei der zweiten Audienz den General an seinen Staatssecretar Consalvi, der einen harten Stand hatte. Groß waren die Bedrückungen der Franzosen, schwer die Beleidigungen gegen den Papst, die Schlüsselsolaten wurden französischen Regimentern einverleibt, daher sie Passuino Papagalli nannte, zwanzig Cardinale wurden ausgewiesen, die Diener des Papstes eingesperrt in die Engelsburg, und Urbino, Macerata, Ancona und Camerino dem Königreich Italien einverleibt. Pius hielt sich verschlossen im Quirinal, alle Feierlichkeiten unterblieben, alle Borschläge wurden abgewiesen. Die Römer gaben dem Papst mitten in der vom Feind besetzten Stadt glänzende Beweise ihrer Anhänglichkeit, und die Franzosen selbst mußten mit einstimmen; sie mußten gezwungen wers

<sup>\*)</sup> Send Ihr Katholit? - Ja, beiliger Bater!

<sup>3.</sup> C. Weber's fammti, B. III. Papftthum III.

ben, ihr geliebtes Carneval zu feiern, und es hatte ben heiligen Bater nur einen Wink gekostet, um eine Sicis lianische Besper zu veranstalten.

Dins fcblug die angebotene Penfion von zwei Mile lionen Libres aus, wie alle andern Untrage, glaubte aber boch jett nach dem alten Donner und Blit des Baticans. ber ichon feit Sahrhunderten roftete, fich umfeben zu muffen. fiebe! da fuhr ein gang frischer Donner und Blit auf ben beiligen Bater felbft - bas Defret Rapoleons, ddo. Schonbrunn 17. Mai 1809, vereinte, gleichzeitig mit bem Raub des fpanischen Thrones, das gange Patrimonium Detri, ale Schenkung Carle bes Groffen, mit bem grand empire feines Nachfolgers. Schon die bloge Idec. Die alte Sauptstadt der Welt mit feiner Universalmonarchie zu vereinen, mußte dem Ehrgeix Navoleons eine schmeichelhafte Ibee feyn, und Millionen fanden es nicht mehr als billig, daß im Zeitalter ber Gacularifationen auch Ruckficht. auf den heiligen Bater genommen werde, und priefen bas Ereignif als zeitgemäß, in ihm eine gludlichere Bufunft Europens erblickend. Sprach man nicht ichon feit 300 Sahren von Buruckfuhrung bes Papites auf blos geiftliche Macht? vielleicht ift es aber beffer, ibm feine gange weltliche Macht zu laffen, gegen Aufgebung ber geistlichen, die weit mehr Unbeil geftiftet hat. Und hatte Frankreich feit 1806 nicht feinen eigenen Catechismus, ber Rriegsbienft fur die erfte Pflicht des Chriften erklart, und den Raifer ehren und ihm bienen, fur eben fo viel, ale Gott bienen und Gott berehren?

Mit Gewalt brachen jest Bewaffnete in die stillen Gemacher des Baticans nachtlicher Beile, Pius trat ihnen in vollem Ornat entgegen. "Der Papst, ben ihr suchet, sprach er, ist zu Palermo, Bruder Chiaramonti aber steht zu Befehl," und nahm in die eine Hand sein Brevier, mit der andern den Cardinal

Pacca: "Andiamo! \*)" Er wurde im Lehnftuhl jum Kenffer binabgelaffen, wie borten Paulus in einem Rorbe, um ben Berfolgern zu entkommen, bier aber, um ihnen ubers liefert ju werden, die ihn uber Floreng und Turin nach Grenoble und Balence Schleppten. Sier erft fonnte ber Greis fich ein bischen ausruhen, indeffen fann die Reife nicht febr fcbnell gegangen fenn, benn überall tagen bie Postillione auf ben Anieen, überall brangte fich bas Bolf um den Wagen, der Papft felbst mußte befehlen auszuweichen, überall rief das Bolf traurig: Oddio! Dio lo permette! cose stupende! \*\*\*) der heilige Bater aber segnete und sprach: "Corraggio! Pazienza!" \*\*\*\*) Raum ju Balence angelangt, fam Gegenordre, Pius mußte wieder uber Avignon und Nizza zurud nach Savonna. Er bulbete und schwieg betete, und zeigte hohe Selbstverläugnung und Charafterstärke, die unsere ganze Achtung verdient. Man wollte ihm zu Savonna eine Art Sof einrichten, aber er gab es nicht gu, und beschloß bom Almofen ber Glaubigen gu leben. Sier lebte er brei Sabre, fo einfach und ftille, wie in feinem Benedictinerflofter, alle Unerbietungen feines Unterbruckers verschmabend, nichts erschutterte feine Standhaftigfeit, und ju allem fagte er: "Ich bin nicht frei, nur gu Rom fann ich mich mit ben Angelegenheiten ber Kirche befaffen." Wenn es politisch war, sich mit Rom wieder zu verbinden, und ein Concordat abzuschließen, fo war es fehr unpolitisch, fich folche Gewaltthaten ge-gen bas Dberhaupt ber katholischen Christenheit zu erlauben. Dius hatte ben Raifer gebannt, folglich weigerte er fich folgerecht, irgend einen vom Gebannten ernannten Bifchof zu bestättigen, und Napoleon glaubte biefe Be-

<sup>\*)</sup> Lagt und gehen!

<sup>(</sup> unbegreiflich!

muth! Geduid!

fattigung leicht entbebren zu tonnen. Er perfommelte 1811 eine Gnnobe, die wenig ausrichtete, und zu allem fagte Ding: "Sch bin nicht frei," bestättigte auch die bom Raifer ernannten Bifchofe fo wenig, als er ein Concil anerkannte, bas ohne feine Bewilligung zusammengetreten fen, und fo scheiterte ber Dlan Napoleons, ber bafur bas Gluck batte, daß ihm ein Kronpring geboren murde, den er jum Ronige Roms ernannte. Offenbar hatte Napoleon bas Mlanchen, ben Dapft in Frankreich jum frangofis fchen Dapft zu machen, und feinen geiftlich en Ginfluß uber andere Staaten zu benuten, wie die frubern Berricher Frankreichs durch die Papite zu Avignon. Die Synode fand fich ftark genug, dem kaiferlichen Willen gu widersprechen, und so gewann die Rirche durch diese Snnode mehr, als der sonst so schlaue Napoleon. Er gab ben Bischofen Audieng, und foll in die Borte ausgebrochen fenn: "Wenn ich noch einige Planchen werde ausgeführt haben, (hier-schlug er sich an die Stirne) fo gibt es vielleicht ein Dugend Papfte in Europa!"

Napoleon ließ bei seinem Feldzug nach Rußland den kranken Papst von Savonna über den Montcenis nach Fontainebleau bringen, da aber der Allmächtige die Hand eines noch Allmächtigern über sich fühlte, da er sich die Geschichte Earls XII: nicht zur Warnung hatte dienen lassen, so machte dieß den Helden nachgiediger, und Pius Schicksal erträglicher. Bei Widersprüchen soll Napoleon ihm gesagt haben: "Me prenez vous pour un Charles IV?" was glaublich ist, Chateaubriand aber behauptete, er habe auch den Statthalter Christi mishandelt, wie die Juden Christum, die Kreuzigung abgerechnet, und Pius gerusen: "Comedia, e poi Tragedia! ") Pius wurde nicht eher frei, als die die Hand des Herrn so schwer auf Naposleon ruhte, daß er auch Ferdinand, König von Spanien,

<sup>\*)</sup> Erft Comodie, jest Tragodie!

frei gab, jedoch sollte er Lander abtreten, worauf er er wiederte: "Die Lander S. Peters sind nicht mein Eigenthum." Die Zeit nahete, wo seinen Qualgeist, den Qualgeist von ganz Europa, zu Fontainebleau ein noch weit harteres Loos traf; er ward abgesetz und mußte sein grand empire mit dem kleinen Inselchen Elba vertauschen, zu klein, um einen Romertod zu sterben!

Im Mai 4814 kam Pius endlich wieder nach der heiligen Stadt, bisher die zweite Stadt des grand empire, und schon und edel war es, daß er die heimathlosen Familienglieder, seines Verfolgers aufnahm, und sie im Unsglück gegen den Haß derer schützte, die in ihrem Glück um ihre Gnade gebettelt hatten. Jedoch verbannte er alle die, welche von Napoleon Uemter angenommen hatten, daher das Epigramm, das zu Deutsch lautet:

Sage, heiliger Bater, mir, mas ift benn unfre Sunde hier? Den Du falbteft, ledfen wir.

Pius VII. war im Grunde der erste Feldherr, dem Rapoleon nichts anhaben konnte, und entstand wie ein zweiter Phonix aus seiner Asche, denn wahrlich, die Verwandlung jenes wunderbaren Vogels ist nicht wunderbarer, als die Verjungung des Papstes im 19. Jahrhundert. Aber wer gonnte sie nicht dem alten Manne, der sich so wurdig unter den Gewaltstreichen des Allherrschers hienieden benommen hatte, und wer gonnte sie ihm nicht doppelt, wenn nur halbweg der Geist eines Ganganelli auf ihm geruhet hatte?

Mit der Wiederherstellung des Papsithums kamen freilich die entwendeten Kunstwerke nicht wieder alle zuruck (jedoch 1815 die besten), und die aus dem Kirchenstaate geholten Millionen ohnehin nicht. Die Romer wurden einmal mit ihrer eigenen Munze bezahlt, Reliquien und Heilige hatten Rom Milliarden eingetragen, jest gab ihnen der Edelmuth der Franzosen die hölzerne Madonna von

Roretto wieder und den Leichnam Pins VI. Aber erhielt Rom nicht unendlich mehr zuruck, Papst und Papst thum? Wir wollen uns einen Primas gefallen lassen, aber das Wort Papst sollte aus deutscher Sprache verbannt werden, wie die Romer einst das Wort Rex verbannten. Ob es dem Papste frommt im 49. Jahrhundert, da es ihn auf veraltete Ansprüche hinweiset? Rönnten es die Lonarchen nicht am Ende machen, wie Peter der Große, der, aller Pfassenhändel satt, an seine Brust schlug, und seinen Säbel auf den Tisch wars: "Dahabt ihr euren Patriarchen!" Im aufgeklärten Deutschland wurden wohl schwerlich Bolkssunruhen zu bes sorgen seyn.

Napoleon fand politisch, mit dem Dberhaupte ber Rirche fich wieder auszusohnen, benn er fand den Glaus ben an Papfithum, und felbft die Folgen bes veralteten Banns noch ftarfer, als er wohl vermuthet hatte nach einer folden Revolution, und schloß Concordate. Wenn wir das Bergeichnis feiner Reldbibliothet bei Bourienne lefen, fo feben wir, baf er Religion gur Politif rechnete, denn unter der Rubrif Politique fichen: la Bible, le Coran, le Vedam, Mythologie und Mons tesquien. Er nannte gegen einen Bertrauten bas Con: cordat la Vaccine de la Religion - dans 50 ans il n'y en aura plus en France. Er verstand namlich unter Religion ben catholischen Glauben, und konnte Recht haben, benn bas entstellte Christenthum hat fcon weit fruber, namentlich in Stalien, eber gum Un glauben als zum Glauben geführt, und fo muß ber lette Betrug arger fenn als ber Erfte.

Es fam nun wieder die Zeit der Concordate, und in Deutschland that Burtemberg den ersten Schritt, Baiern schloß ein Concordat, wie man es nicht erwartete, selbst Preußen, und andere deutsche Staaten bewilligten manches, wozu man die Achseln zuckte. Man kann uns streitig mit Nom Bertrage schließen, denn der Papst ist einer der ersten weltlichen Fürsten Italiens, aber mit dem Papst als Papst? Dieß scheint mir von Seiten protestantischer Regenten ein Widerspruch, die seit der Reformation Papste im eigenen Lande, oder summi Episcopi sind. So wurde bei der Scheidung Napoleons 4809 der Papst meines Wissens gar nicht bemühet, wohl aber wieder später bei der Trennung des Würtembergischen Kronprinzen von der Prinzessen Baierns. Hier nahm man die Ehe als Sacrament, dorten als bürgerlichen Vertrag, was sie auch eigentlich ist.

Bei richtigen philosophischen Begriffen von Staat und Rirde bat icon bas bloge Bort Concordat etwas Befremdendes, bas ins Romische übergeht, wenn die Curia folche gar ale eine Art Gnade ober Indult anfichet, timeo Danaos et dona ferentes! 1 Bor ber Bernunft und felbft vor ber Bibel hat ber Souverain bas Recht, alle Sandlungen, die das Wohl der Religion, oder der Rirche, als Reprafententin ber Religion, betreffen, vorzunehmen, wogu Rom? Staat und Religion, Sitten und Gebrauche richten fich nach bem Culturftand und ber Beit, alle Welt und felbft die Regenten erkennen mehr ober weniger die Macht ber offentlichen Meinung, nur nicht Rom, bas felbft ben Schein bavon meiben will auf eine Beife, die bas Komische noch ungemein erhohet. Den : Rom will fteben bleiben, wo ce in der Fin= fterniß des Mittelalters ftand, und zwar mit Sulfe biefer Kinsterniß, wenn es sich gleich nicht mehr fo offen aus Bert. Gin großer Grauel war ihm die Gafularis fation in Deutschland, ein gleich großer, daß das fromme Brabant bem protestantischen Saufe Dranien zufiel; Rom hielt fich ziemlich ruhig — bas ift boch Etwas. Indeffen protestirte boch Confalbi am Biener : Congresse, und die

<sup>\*) 3</sup>d fürchte die Danaer, und boppelt, wenn fie fcenten!

übergebene Note mag ein Gegenstück seyn zu der komischen Protestation gegen die Annahme der preußischen Königs- würde 1700. Rom sucht nach und nach wieder festen Boden zu gewinnen, und wir wollen es auch so machen. Nom weicht nicht, wie der Gott Terminus in Alt- Rom, aber ist das neunzehnte Jahrhundert das neunte, und Neurom — Altrom?

State of the state

which the party of the property of the party of the party

3 weinndzwanzigstes Rapitel.

With the state of the state of

AND THE MEDICAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

Auferstehung bes Papftthums und der Jesuiten.

Pins VII. war es wurdig, den Stuhl Petri wieder zu besteigen, aber soll darum mit dem Papst auch das Papstthum wieder erwachen? Wenn protestantische Fürsten aus zarter Schonung gegen Catholiken ihrer Staaten bedenkliche Concordate schloßen, so wollen wir es den katholischen Regenten, wie Louis XVIII. um so weniger verargen, und es kann noch weniger auffallen, wenn die Könige Spaniens und Sardiniens selbst den Pantosfellküben; aber die ersten Regentenhandlungen des verzüngten Phonix machen den Menschenfreund den Kopfschütteln, daß der Stein, den die Bauleute unserer Zeit verworfen hatten, wieder Eckstein geworden ist. Es ist vom Herrn geschehen, und wunderbarlich vor unsern Augen!

Nach der Protestation gegen die Wiener Congresbeschlusse, wegen Einverleibung Avignons, Ferraras und der Säcularisation, die naturlich der Protestation der Nurnberger gegen Brandenburg glich, mußte Pius noch einmal Rom 'raumen vor Murat, der kurz vor seinem schmählichen Fall sich zum König von ganz Italien zu nrachen träumte, und nach Florenz und Genna slüchten, jedoch nur auf kurze Zeit. Mancherlei Betrachtungen konnte er anstellen, daß jetzt der Bann an die weltlichen Mächte übergegangen war, die mit größerer Wirksamkeit, als die Kirche, Napoleon ächteten, als Ruhestörer der Welt, und 1815 die heilige Allianz schlossen. Sonst hieß ein Bundniß, wenn der heilige Bater dabei war, heilig, jetzt gab es eine heilige Lique, wozu der heilige Vater nicht einmal eingeladen wurde, so wenig als die Türken, und Großbritannien trat ohnehin nicht bei — Rule Britannia! rule the waves \*)!

Der heilige Bater hielt sich also an die Bibel, und erließ 1816 eine Bulle gegen Bibelgesellschaften an den Erzbischof von Gnesen, Primas Polens, worin er seinen Abscheu über diese Arglist, wodurch die Grundpfeiler der Religion untergraben würsden, ausdrückt, und sie eine Pest nennet. Bibeln, sagt er, von Retzern gedruckt, gehoren in die Klasse verbotener Bücher, denn die in die Bolksssprache übersetzten heiligen Schriften siisten mehr Schaden als Mutzen, eine neue Art Unfraut, die der Feind aussätet — es ist eine Bermessenheit." — Allerdings! wenn Rom die Welt und die Menschheit ware! (Siehe Sophronizon I. 238).

Pine VII. verbannte alle Freimaurer aus dem Kirchenstaate, deren Zahl wohl nicht groß gewesen seyn wird, Freimaurer und Carbonari waren ihm gleichs bedeutend, wie meinem lieben Reihenfolgler, der da sagt: "Die Carbonari sind keine neue Secte, sondern Freimaurer, und im Bolke geht die Sage, daß sie nur nach dem Bilde eines ungetreuen Mitgliedes schießen dürften, und der Untrene falle todt nieder." Pius erlaubte gegen sie sogar die Folter, denn sind diese Kerls nicht an allem Unheil und an allen Kebellionen Schuld?

<sup>&</sup>quot;) Serriche, Britannia, beherriche die Bogen ! (b. engl. Nationalliet).

ber mabre Grund mochte aber wohl im Drud und in faliden Regierungemagregeln zu fuchen fenn. Die Frangofen batten die Fendalitat gernichtet, brudenber im Rirchenftaat, benn anderwarts, fie hatten Juftig und Militar verbeffert, die Ungahl fauler Rlofter und Stifter aufgehoben, Banditen ausgerottet, felbft mit ben eingezos genen Rirchengutern getilget, und die Momlinge fatt jum Beten und Rirchenlaufen zur Arbeit und jum Runfifleif ermuntert: bas verdiente Brod burch Rachgrabungen nach Alterthumern, burch Bauten und im Dienfte bes Staates, mar gewiß, wo nicht beffer, boch ruhmlicher als Rloftersuppen. Die Erde Rome mar verarmt unter einer fluviden Pfaffenreligion, wie der Geift der Bewohner, unter Napoleon entstand eine neue Belt - und jest fam alles wieder ine Alte! Sinunter ift ber Sonnenfchein, Die finftre Dacht bricht fart berein!

Dins rief die gange Rlofterwelt wieder ins Leben. und wir muffen ibm berzeihen, bem von Rutten erzogenen Manne, ber zugleich Papft mar, und ber Papft weiß, was er thut, ob aber auch andere? Niemand wunderte fich, ale bie Sofe von Liffabon und Madrid, von Reapel und Turin, und die fleinen fatholischen Schweizer Cantone nachfolgten - aber Frankreich? Wir feben, mas bie wiederhergestellten Kanatifer vermogen, unmittelbar nach einer folden Revolution! Bu Rom werden bie Ruben wieder behandelt, wie zuvor, und die Bulle in coena Domini verfundiget, die alle Reger bannt, folglich auch die erhabenen Monarchen, benen Dius VII. allein feinen alten Stuhl wieder zu verdanken hat! Die Bruft des Deutschen hebt fich bober, daß es boch bei uns noch heller aussiehet, ohne die Grauel einer Revolution burchgemacht zu haben, hoffentlich werden wir, bei unferer Nachaffung ber frangbiischer Moden, die Ruttenmobe, die traurigste aller Moden, nicht nachaffen, und als geborne Goldaten ruftige Baurenjungen lieber in die Unis form fecten als in die Rutte.

In Frankreich febt fogar ber ftrengfte, fchwarmerischfte, traurigste, folglich lacherlichste aller Orben wieder ba, la Trappe, diefe bochfte Dotenz bes Tragischen, und leider! baneben auch der fcblimmfte ber Orden - Die Resuiten! La Trappe zahlt bereits wieder zwolf Rlofter, und Dins erhob das Kloster Lavat zur Abtei. Die Monche zu Trappe, beren 200 fenn follen, schlafen nicht einmal mehr auf Strobfacten, fondern auf Brettern. Die Roft eines Traps piften ift jahrlich nur zu 36 Livres berechnet, fie genießen feine Milch und Gier mehr, bloges Baffer, Brod, Cartoffeln, Dbft und Gemuße macht ihre Rahrung. Die Lagerftatte muß einen guß zu furt fenn, bamit ber Schlafende nie bequem rube, nur ber Sarg barf bie rechte Lange haben, denn er ift des Trappiften einzige Soffnungein recht langer beguemer Todesschlaf. Satte man die Berbrecher der Revolution harter frafen fonnen, als fich ein Trappiste - felbft ftrafet? Belche Erscheinungen!

Pins VII. nahm mit hohem Genuß wieder mehrere Sciligs und Seligsprechungen vor, die Congregatione dei Santi Riti hielt 4849 wieder Sitzungen zur Prüfung der Bunder, und unter den Seligen befindet sich nun auch der Jesuit Girolamo, der sich selbst in Demath ein vernunftloses Vieh und Esel nannte, folglich sich selbst kannte. Man soll auch mit der Heiligsprechung Louis XVI. umgehen? Die Bourbons können sie gut bezahlen, und Märtyrer war der gute Louis gewiß, fromm war er auch, und wenn er auch keine Wunder that, folglich die Päpste ihn nicht wohl heilig sprechen können, so bleibt er dennoch ein Heiliger unter den Königen, ohne alles papstliche Zuthun!

Dierzehn beutsche Staaten sandten 1849 bie Freiherrn Schmitz Grollenburg und Turkheim nach Rom, und sie kamen unverrichteter Dinge zurud, ermudet vom Mandbre der Euria. Der Hannbverische Gefandte v. Ompteda starb zu Nom, und die Couriere seines Nachfolgers v. Rheden brachten kein Concordat nach Rom. Die Regenten thun

alles, was nur einigermaßen mit bem Geifte ber Beit fich vereinbaren läßt, aber die Curia arbeitet auf eine neue Theofratie los, und holt die verrofteten Baffen aus bem Benahause bes langft bon ber Bernunft begrabenen Papfts rechtes. Die Nachwelt wird bei gewiffen neuen Concor= baten Bunder glauben und ausrufen: Und dief ge ich . be im 19. Sahrhundert? Dun, vielleicht fubren folche Dinge befto fruber jum Biele! Sat aber ber beis lige Weift Dins Feder geleitet, wie fromme Catholifen im Glauben annehmen, fo muß bas Jahr 2440 gang anbers aussehen, als Mercier getraumet hat, und viele Menschenfreunde mit ibm, als die Revolution ausbrach. Die Sachen konnen wieder auf die Bobe kommen, von ber fie die Reformation und die Revolution berabgeworfen batte, und die Naseweisheit ber Bernunft. In mundo mirabiliter vadit \*) - felig find die Todten!

Wenden wir uns zu einer erfreulichern Sette, zur Runst, für welche Pius viel Sinn hatte. Er gab dem Phibias der neuen Welt den Orden des goldenen Sporns, machte ihn zum Oberausseher der Kunstwerke, und stellte seinen Perseus an die leere Stelke des Apollo von Belvedere, dem er jest zur Seite steht. Canova reclamirte die nach Paris entsührten Kunstschäße, und die Pariser nannten ihn — nicht Ambassadeur du Pape, sondern Emballeur. Er sorgte zu Rom, daß Britten und andere reiche Reisende, während des Nothstandes, nicht noch mehr Untiken entsührten, und Pius setzte ihm ein Gehalt von 3000 Scudi aus, und ernannte ihn zum Marchese d'Ischia. Wie ganz anders ging Pius mit dem edlen General-Vicar und Coadjutor von Constanz, v. Wesselsenberg um!

In der Bulle de Salute animarum 1821 nimmt fich Pins der adelichen Erzbischofe, Bischofe und Capitularen weit mehr an, als der armen nuglichen Landpfarrer, und erstreft seine baterliche Sorgfalt bis auf die geringsten

<sup>\*)</sup> In der Belt gehts munderlich gu.

Kleinigkeiten, denkt fogar an eine Sommerresidenz ber Herren, an violetseidne Talare, aufgeschurzt mit seidenen Schnüren, und wegen des Winters an Hermelin — alles so genau, daß schwerlich die Schneider Mißgriffe machen werden. Sollen wir wieder Fürstbisch be erleben? — Domherren konnen wir wieder erleben, so stolz als die von Lyon, die selbst vor der Hostie — das Knie nicht beugten, welche Etiquette Louis XIV. sehr übel nahm, und die Herren Grafen von Lyon, wie sie sich auch nannten, mußten sich beugen vor ihrem Gott — de par le Roi!

Pius VII. beschloß sein unruhiges, Epoche machendes Leben auf eine schmerzhafte Beife, er brach bas Schenkelbein, und farb nach 6 Wochen, 1823, alt 83 Jahre. Er hatte hundert Cardinale gemacht, und zehn neue in petto. Es macht ihm Chre, daß er den Nepotismus hafte, die Runfte pflegte und einfach lebte; fein Sof koftete monats lich 10,000 Piafter, und feine Tafel etwa 300. Wegen Schwache trat er ftark auf, gegen Machtige in Demuth auch bas wollen wir an einem Papft loben, aber - aber - er brachte den Unfug der Proceffionen, Ballfahrten, Bunder, Beilige und Geligsprechung und die gange Moncherei wieder in vollen Gang! Die aufgeklarte Belt glaubte, baß wenigstens bas Klofterwesen Fabel geworden fen wenigstens Gine Quelle des menschlichen Glendes verschuttet, und fiebe! der Bater der Chriftenheit erweckt den Todten wieder in neues Leben, in bas er burchaus nicht mehr paßt.

Pius erlebte die Freude, die Könige Sardiniens, Spaniens und Neapels zu seinen Füßen zu sehen, und Kaiser Franz hielt einen seierlichen Einzug zu Rom (Joseph war nur incognito da), der König Preußens sogar kam nach Rom, jedoch mehr wegen Rom, als wegen S. Heiligkeit, und Alexander wollte Rom nicht einmal sehen, Alexander, der Weise, der die immer weiter um sich greisenden Jesuiten zuerst nach Polozk, und dann ganz

zum Lande hinauswies, aber leiber! nach Gallizien gesagt hat, folglich Deutschland naher. Heiliger Joseph! wicht du hebräischer Pflegevater — sondern du heiliger Joseph in der Kaisergruft, bitte für und! — gib uns Kraft und Berstand! — nur wenn wir schwach sind, ist Romstart! Pius gab nicht zu, daß Kaiser Franz ihm die Hand küsse, und — umarmte ihn; es ist doch ein Fortschritt der Vernunft, und die Umarmung eines Kaisers in unserer Zeit soviel Ehre, als der Fußkuß des Mittelalters!

Pius hatte nur noch wenige Monate zu leben gehabt, um bas Spruchwort Lugen ju ftrafen: Non vide bit annos Petri \*), benn unter 256 Papften fagen nur Abrian I. Pins VI, und er 23 Sabre auf dem Stuble Petri, morauf Petrus nie geseffen ift. Unter feinem Papft fand bas Ende des Papfithums fo nabe - es fchien unwieders bringlich todt, und fiebe! es lebet. Pius bat Ungfaublis ches vollbracht, oder, wie die Frangosen fagen wurden, il a fuit l'Impossible. Pius VII. war gang, was Repoleon von ihm fagte: "Un bon, doux, brave homme, un agneauaber Dond, geleitet bon ber Curia." Es ift fchlimm, daß unter fo vielen Dapften nur fieben Dii gemefen find, obgleich man im Guden taglich Dio! Dio! boret, benn mit diefem Rufe lockt man die Suhner gusammen, und bas Schlimmfte, was Pius VII. verfügt hat, ift bas fchrods liche Bermachtniß, das er dem neunzehnten Sahrhundert hinterlaffen, wovon wir gulett, und mit fchweren Sergensseufzern sprechen, Die Wiederherstellung bes Gefuitenorbens! Schon allein in diefer Beziehung hatte ber fterbende Papft Recht, dem Geiftlichen, ber ibn Ew. Seiligfeit anredete, weinend gu fagen: "Bie? Deiligfeit? ich bin ein armer großer Gunber!"

<sup>\*)</sup> Er wird nicht Petrus Jahre erleben, b. h. fo lange als Petrus regieren, nemlich 24 Jahre nach der romischen Erabition.

Mitternacht heißt die Stunde, in ber ber fchngarge Orden wieder erstand - Mitternacht, mo 3auberer und Unholde hinter dem Borhang der Finfterniß ihre abscheulichen Kunfte treiben, Rirchhofe ihre Todten von fich geben, und die Solle ihre verpefteten Seuchen. In Diefer Stunde der Mitternacht erließ Dins feine Bulle Solicitudo omnium! Goll beutscher Geift, beutsches Gemuth, und deutsche Bildung fich im schrecklichsten Rrebs. gang abermals beugen unter das Joch Pfeud : Ifidore, Sildebrands und Lonolas? Coll Religion neuerdings Werkzeug des Despotismus, und Deutschland von Neuem ein Iffachar oder Efel werden unter zwei Laften oder gar drei? Staats: Abels und Kirchenlaft? Will Ultramontanismus, fich ftubend auf Resuiten, ihre Schonen Lehren, und ihre Erziehung zur Berfinfterung bes Beiftes von neuem unfern Furften, Erzbischofen und Bis schofen aufdringen, als Vicarien des Vicarius Christi? Bir fahren weit beffer mit Chrifto tutto solo.

Die Welt wußte zwar, daß ber von Clemens XIV. aufgehobene Orden immer noch an die 10,000 Exjesuiten gablte, unter geheimen Dbern, in geheimen Gefellschaften, und unter allerlei Gestalten. Gie machten viele Macht= baber glauben, daß ohne die Aufhebung ihres Ordens die Religion nicht so gefallen, und Ihron und Altar nicht burch eine freigeisterische Philosophie gesturzt worden ware, und fanden Glauben; dafur galten die edelften Patrioten, Die es mit dem Baterlande und ber Menschheit wohl meinten, folglich auch mit den Furften, fur Sakobiner und une ruhige Ropfe. Die denkende Belt fabe in den Gei= fterbeschworern zu Berlin, und in ben Bunberniannern im beutschen Guben nur Jesuiten, die pfif fige Versuche machen, ob die Welt dumm genug sep fur noch ftarkere Bunder? - Die Welt wußte, daß auch zerftuctte Schlangen noch lange fortzappeln, ihr Giftzahn felbst noch im Scelette gefährlich ift, hatte fich aber nicht traumen laffen, bag die Dachte bem Rurftbifchof Roms

erlauben murben, Die Stude ber Sober 1814 wieder, gleichfam legatiter in ein Ganges zu vereinen!

Um 7. August 1814 gab Dins feine fcbredliche Bulle Sollicitudo omnium, und nur Cine Stimme, Die man am wenigsten erwartet batte, murrte laut bagegen, Dors tugals Stimme, mabrend Spanien, Sarbinien und ber Canton Freiburg bochft gefällig fich bezeigten, und andermarte die Biedererweckten vor ber Sand wirken burften als Miffionare und Lehrer, wie in Frankreich und Defterreich. Der Orden, gefährlicher als Dhingis-Ran, Tamerlan, Schah Rabir und Napoleon, ficht wieder ba, benn er mar nie aufgehoben, fondern nur unterdrudt (suppressus). Der Orden hatte fortgelebt unter allerlei Geffalt, porguglich in der Mufit, den Alluminatis mus und die Freimaurerei und Democratismus als Karbe jum Unschwarzen meifterhaft gebraucht, wie fruber Protestantismus und Sanfenismus, und es fcheint gelungen gu fenn. Man bat die Gefchichte bas Brevier ber gurften genannt, aber wer liefet bent zu Tage Breviere? Man muß glauben, was Lopola faate, baff ihm Gott ber Bater und Gott ber Gohn und Gott ber beilige Geift erschienen feven, und ber Bater, ihm aesagt habe: Ego vobis Romae propitius ero \*) \*\*)!

Ronnte Dine ohne Bewilligung ber gebies tenben Dachte einen folden Orden wieder auferwecken? Es ift mir unbefannt, ob fo gefragt, ober gegen biefes mabre Attentat papftlich er Politik in ber Stille protestirt worden ift? aber gang nabe liegt

I done this entity is not not a superior

<sup>30</sup> Rom foll meine Gnabe mit euch fenn. weiteris

<sup>.... (</sup> Go mare gemiß feines Berlegers Schade, und verbienftlich. bas felten gewordene Wert eines Catholiten bas 311 feiner Beit viel Muffehen erregte: b. Sorir Centfcreiben eines Lagen über bas mahrend ber Gefniten= Epoche ausgestreute Untrant, Apft. und Leipzig. 1785.4. gegen in mieder gufgulegen Wobs un volles mined obgend

<sup>.</sup> C. 3. Weber's faumtt. W. HLgaring udad nich bed mu Papftthum III.

biefe Frage jebem, ber bie berruchte Gefchichte bes Orbens nur balb fennet. Bas murde ber alte ehrliche Ergbischof Dietrich bon Maint bagu fagen, ber icon im 45. Sabre hundert Papft Calireus III. und Kaifer Friedrich III. fo fchone Wahrheiten fagte? Die Sofe verboten einft die Bullen: in coena Domini, Unigenitus, Unam Sanctameto. Die Bulle Sollicitude ift unendlich wichtiger und folgen reicher, mit ber ein Furftbifchof Rome Die Grofmuth ber Monarchen belohnet, die ihm wieder in ben Sattel halfen. Wollen wir beutsche - Ruffen nachsteben? Die Dachte fürchten geheime Gefellschaften, und laffen Die folimmifte aller Berbinbungen ruhig bestehen?

Es gibt feinen großern Contrast als die Aufhebungsbulle 1773 und die Wiedereinsebungebulle 1814. Dine lobt querft die Gelehrfamkeit und Moralitat (??) ber Gefütten, bann fpricht er von ben einftimmigen Bunfchen ber Regenten und ber fatholifchen Belt (???), ben Orden wieder herzustellen. "Bir murben uns, fagt er, bor Gott eines fcmeren Berbrechens fculdig machen; wenn wir diese geschickte und erfahrene Ruberer verschmabeten, Die fich felbft an= bieten, das Schifflein Petri burch die fiurmifchen Wellen au leiten, die jeden Augenblick Schiffbruch und Tod broben. Wir beschließen daher vermoge papfilicher Machtvollkommenheit (wo bleibt die faiferliche und Bigliche?) und auf ewige Beiten (hatte Clemens nicht unter berfelben Formel ben Orden gufgeboben?), baf diefe Bulle im Rirchenftaate, und in allen ubris gen Staaten (???) gelten, und feinem Urtheil woch Revision irgend eines Richters (fieben die Machte noch unter bem Pantoffel wie im Mittelalter?) unterworfen fenn foll bei Bermeidung bes Borne bes Allmachtigen und ber heiligen Apostel Paulus und Petrus." Ifts moglich, diefe Priefterfprache im 19. Sahrhundert? Man bachte faum mehr an das Dafenn G. Seiligfeit, um das fein Sahn gefraht hatte, hatte man die Morgens

stunde nicht überboret, und ein vor den Augen der ganzen Welt vom Papst selbst gebrandmarkter Orden sieht wieder da! Man mochte die Bulle für eine Satire halten, und dafür wollen wir einsweilen die Stelle in Mestensrieders Handbuch der Bairischen Geschichte S: 542 ans sehen: "Pins VII. hat den Orden wiederhergesstellt zum unaussprechlichen Berdruß derzenisgen bemitleidenswürdigen Protestanten und Catholiken; welchen Haß und Berfolgung natürlicher ist, als vernünftige Duldung!!!"

Benna; Die faubern Bruder Jefus find wieber ba, nennen fich aber nicht mehr Jefuiten, fondern Bruber Sefus, nicht mehr Societas Jesus fondern Societas Fidei Jesu \*) Peres de la Foi in Franfreich; und in Deftreich Redemptoriften (vielleicht von ben Unfangeworten jener beruchtigten Bulle), bamit fie es nicht waren, und boch maren! Das wohl die Redemps toriften auf Maria Stiege zu Bien fur Begriffe baben mogen bon Erlofung? Rein achter Deutscher follte gu biciem fausse couche schweigen; fo lange noch Tag ift, und ich lebe der Soffnnng, daß der Bunbestag ber Teutichen, falls biefe Diffgeburt bes 19. Sabre bunderte gar aufwachsen follte; fich bes 19. Jahrhuns berte wurdig zeigen werde. Indeffen wer weis? Jefuiten find von jeher gewandt gewesen, und befaffen ftete ben Grab von Spinbuberei, ber einmal nothig gu fenn Scheint, wenn man eine Rolle fpielen will. Erasmus mar beliebter als Luther , Boltaire beliebter als Rouffean, bas machte ihre fleine Spigbuberei von Belt, und biefe ftudirt man bei Jefuiten am beften, wenn auch nicht in majorem Dei Gloriam! A CHE TOTAL MELL THE

Der gebrandmarkte Orden steht wieder aufrecht, und beginnt von Neuem sein altes Spiel, durch leere Boxspiegelungen die besten Patrioten anzuschwärzen, und

<sup>\*)</sup> Gefellichaft Jefu — Gefellichaft bes Glaubens Jefu.

die Mächtigen topfschen zu machen, um für sich zu arbeiten, obgleich seine Geschichte auffallend lehret, daß ihm Aufklärung und Volksglück stets so gleichgültig waren, als die Mittel, deren er sich zu seinnem Zweck bediente. In einer zahlreichen Gesellschaft am Rhein sprach ein bekannter Erzesuit 1793 mit vieler Beredsamkeit über diesen Gegenstand, und gesiel sich vorzüglich im Gleichniß einer Stadtuhr, die geregelt ist, und nach der sich die ganze Stadt richte, da gerieth eine Standuhr im Saal ins Laufen, und schlug wenigstens hundert Schläge, man lachte, aber der Mann hatte doch recht!

Maintenon war; was fie auch fouft war, fromm, und doch mablte fie zu geiftlichen Rubrern ihrer Boglinge von S. Cor Lagariften. "Warum nicht Jesuiten ?" fragte Louis XIV. "Beil ich gerne Berr im Saufe bleiben mochte." Man weis, was ein fferbendet Befuitenbeichtvater feinem Ronige fagte: "Debmen Em. Majeftat ja feinen Jefuiten, aber fragen Gte mich nicht warum?" - Aber alles ift wieder mbalich Rrante laffen fich wieder ben Bambino im Bagen bolens ber mebr zu thun hat als Mergte, und ber Berfaffer bes berüchtigten Berfleins: "Ueber Beift und Rolgen ber Reformation, Maing 1822. 8. fagt G. 256: Mapoleon ift aus Europa binausgeschleubert. weil er feine Sand an den Gefalbten des Berrn legter ber thuin Bann that." Und was fagt mein vielgeliebter Reihenfolgler: "Nur bie Bolfe feben Des Schafere Sunde mit Bibermillen, und verlaumden fie." Bas die Sunde betrifft, fann man mit ihm einverstanden fenn, über die Wolfe aber, und felbft ben Schafer gibt es Differengen. Luther verglich recht fcon die Belt mit einem befoffenen Bauern ber, wenn man ihm bon ber einen Seite wieder aufe Pferd bilft, auf ber andern Seite wieder berunter fallt - bie Defendack Jelle - Charles tes Grandons Jeln.

213

Welt will des Tenfels senn, oder Mundus vult decipi, ergo docipiatur! ?)

Rom weis, was es thut, und ber ichwarze Orben ift eine Stube, aber auch fur die Belt? Man fagt, Die Machte, Die ihn ale ben gefährlichften Reind bes Rbnigthums einft verbannten, faben ihn jest als Gegen gewicht gegen Democratismus und revolutionare Grunds fate an? Das beste Gegengewicht ift bumane vernünfe tige Regierung, Reform eingefdlichener Dif brauche, Gefes fatt Billfur - Salus Populi im Auge und im Bergen, und im Ropf ben boben 3med bes Bernfes, ber ihnen anvertauet ift. Das Chriftenthum that, trog feiner Entftellung, viel, Jefus wollte noch mehr, aber die Pfaffbeit verwandelte fein Reich Gottes in ein Reich bes Teufels. Dbne Die Beroen, die von Zeit zu Zeit ber Menschheit erschies nen, frochen wir auf allen vieren wie im Mittelalter. und der Mensch foll aufrecht stehen und gen Simmel bliden. Es ift fcbon, wenn ein Ronig feinem Minifter fagt, mas Friedrich Wilhelm II. Wollner gefagt haben foll: "Derr, Schaff Er mir wieder Religion ins Land, ober icheer Er fich!" aber es muß nicht in Bollnerischer Manier geschehen, burch Religions. Chicte!

Diele wackere Deutsche bangen bei ben Zeichen ber Zeit, und bei der Wiederauserstehung der Scheintodten. D ihr Kleingläubigen! Die Auserstehung der Schwarzen im Lichte unserer Zeit ist beinahe so komisch, als der Orden der Schwarzen auf Universitäten; seine Zeit war! Im schlimmsten Falle mussen wir nur etwas warten konnen, dann werden vielleicht die Monarchen dasselbe zu thun genothigt seyn, was sie unter Elemens XIV. thaten, und dann ist vielleicht das ganze Unwesen zu

<sup>18)</sup> Die Belt will betrogen fegn, fo werde fle es benn! (fpridmortlich).

Ende. Die Wissenschaften haben eine edlere und schönere Gesellschaft Jesu gesisstet. Die Nosiri sind Strohhalms Stügen. Das Licht der Aufklärung, und die öffentsliche Meinung ist stärker als Papste und Redemptoristen, stärker als Fürsten selbst die heilige Allianz benkender Menschenfreunde, wenn man die Presse schweizer des Paradieses, "Kast man jut senn, würde der große Friedrich sagen, "wir brauchen keine Schweizer des Paradieses, und man hat lange genug mit der Lanenwelt blinde Ruh, oder heiligen Geisstes gespielet!"

MATERIAL PROPERTY OF THE PARTY ELS VIDE DE BONDS DE DONNIE MAN the man operators the sull, they we have decreased to the Mignification of the contract of the contract of the hand been as a fair to be delight and the and the second state of the second se the explored the strategic and the perfect whether effective inex corresponding and water the break of heart break and and STATE THE PARTY OF to a big a little and the transfer to the subject on southing without in your self-CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE The blanch leads to the sould be a first a record that the arthur of the section and the property of the state Adverte light Was still been painted abyting of the fireman meneral our stables, expendent a part wasterness. Wife and with a least of the county from the least out of the county of The Hand Hark to the Print of the Control of the Co SPACES SPACES OF SPACES AS A SPACE OF that the second of the second second second

Dreiundzwanzigftes Rapitel,

SUP THE RESERVED FIRST COMPANY

The second second second

Service Control of the Control of th

Leo XII., und ber jest lebende Pius VIII,

Market of the Colombia

Carbinal bella Genga, ben Pius VI. fruhzeitig nach Rom gezogen hatte, und ben viele Deutsche als Muntins von Coln kannten, der fich aber, ale Die Frangofen die Rheinlande befetten, nach Augeburg und Dunchen. und bei weitern Rriegsgefahren nach Bien, und bann nach Dresben jog, ja noch bartere Prufungen zu befieben batte, ba ibn Navolcon von Paris nach Rom und endlich nach ber einfamen Burg feiner Bater, nach bella Genga bei Spoleto verwieß, murde der Nachfolger Dins VII. Kaum mar diefer wieder frei, fo fandte er ibn au Louis XVIII., ernannte ihn jum Cardinal, und 1823 ward er gar fein nachfolger burch einftimmige Babl. Perché far Papa d'un Scheletro? (warum ein Scelett jum Papft machen?) fagte er den Cardinalen, fruber aber war er er ein gebildeter, munterer Weltmann von febr vortheilhaftem Meußern, und manche beutsche Dame mußte bon ihm gu fprechen; bei ber Unbetung ber Cardinale aber zeigte er feine geschwollenen Fuße: "Wie foll ich bie Laft ber Rirche tragen?" sie transit gloria mundi! Pasquino,

der da wußte, daß della Genga früher auch Cleriens Benator (Jagdliebhaber) war, fagte:

> Se il Papa è cacciatore, son cani i Cardinali, son selve le provincie e i Suditi — animali \*)!

Er nannte fich Leo XII. weil diefes feine Lebensjahre bezeichnete, 62 (LXII.), und machte fich burch Rachlaß einiger Abgaben, durch Milbe und perfonlichen Besuch ber Rranfen , Urmen = und Gefängnifanftalten bei den Romern beliebt, wie durch beffere Sandhabung ber Gerechtigkeit und Polizei. Carbinal Pacca mar fein Ctaates fefretar, und beide fubrten Spannung mit Deftreich und Frankreich berbei, indem fie auf Gerechtsamen befranden, Die nicht mehr in unfere Beit paffen. Leo verfandete auch 1825 ein Jubilaum, und lud die Glaubigen mit ben Worten Innocens X. ein: "Die Mild bes Glaubens aus ben Bruften ber romischen Rirde unmittel bar gu faugen," und man bentt an Cantenil, ber Dus verrier fagte: "daß er von den Mufen nichts als bie Mild genieße." "Die Mufen find Annafrauen" erwiederte bicfer, "bie feine Dild haben, Gie muß ten fie benn entjungfert baben," - Dur Italiener bezengten Luft bagu, nur wenig Schweiger, Baiern und Rheinlander und Deftreicher, und aus Burtembera und Baben gar Diemand! Leo batte mit mehr Wahrheit als Alexander VII. schreiben mogen: gerebra ex imo corde suspiria et uberes ex occulis lacrymas fundere cogimur \*\*). Naffau wollte bie Rubilaumsbulle gar nicht einmal ans

<sup>4)</sup> Wenn der Pauft ein Jager ift, fo find die Gardinale die hunde, die Provingen die Forste, und die Unters thanen das Wild.

Dir muffen feufgen aus tiefftem Bergen, und reichliche

nehmen, gab aber nach, als größere protestantische Regensten fie zuließen. Wie schon, wenn alle beutsche Staaten von Bundestagswegen gehandelt hatten wie Nassauldas ware das schonfte vaterlandische Jubilaum ges wesen!

Bon Leo erwartete mannicht, daß er, gleich feinem Borganger, gegen bie Bibelgefellichaften eifern werde, aber er fagt in feinem Rundschreiben an die Dberbirten: "Die Bibel wird in bie Landesfprochen uberfest, und baburch bas Evangelium in ein Evange lium ber Den schen, ober was noch fchlimmer - bes Tenfel's verwandelt. Bemabren Gie alfo ihre Beerbe vor folder todtlicher Beibe mit allem Ernfte!" Babr ift, bas Buch ber Bucher bat viele Marren gemacht, es aibt eine Bibel bolatrie, woacgen Bocharts Siero. goicon und Celfins Dierobotanicon (ob es auch ein Sieros mineralogicon gibt?) Rleinigkeiten find, vorzüglich wenn wir an die Apocalppfenhanfen benten, worunter felbft ber gelehrte Saller geborte, bie mehr lachen machen, als jener Chirurg, ber viel von apocalnytifden Bufallen. (apoplectischen) zu sprechen mußte. Und noch schlimmer war wohl, daß das Papfithum alle feine Unmagungen und Greuel mit ber Bibel zu belegen und zu beschönigen wußte, woher vielleicht fommt, daß man fie nicht in ben Inder librorum prohibitorum gefett bat, und fagt: "So citirt ber Teufel bie Bibel!"

Wahr ift, die Wenigsten verstehen diese alten heiligen Bucher, selbst ihr gemuthlicher trefflicher Uebersetzer Luther schried zwei Tage vor seinem Ende: "Wirgils Hirtenges bichte versteht niemand, der nicht funf Jahre Hirte ges wesen, Wirgils Landwirthschaft niemand, der nicht fünf Jahre Landwirth gewesen, Ciceros Briefe niemand, der nicht 20 Jahre Antheil an der Regierung gehabt, und so auch niemand die heilige Schrift, der nicht hundert Jahre mit Propheten, Aposteln und Christo die Kirche regiert hat." Diese göttliche Aeneide ift nur dem, der die

Grundspracken und den Geist des Morgenlandes kennet, recht verständlich; aber wenn auch, so ist sie dennoch der Laienwelt schon dadurch nützlich, daß von gar vielen Dinsgen, die man ihrem Glauben ausheften will, auch nicht ein Wörtchen in der Bibel sieht, namentlich kein Wörtchen von Papsten, Cardinalen und Monchen — hine illae lacrymae")! Aber wir sind gottlob! nicht in Hindostan, wo das Lesen der Dedas den Sudras verboten, und nur den Braminen erlaubt ist.

Die Ratholiken glauben an Unfehlbarkeit Des Papftes, die Protestanten, wenn auch nicht mehr an Die Unfehlbarkeit Luthers, boch an die Unfehlbarzeit ber Bibet, Die fo viele Auslegungen gulaft. was aber bod immer noch beffer ift, als Anerkennung einer unfehlbaren Auslegung ber alleinseligs machenben Rirche, neben ber Tradition in supplementum! Die Tradition ift auch ber Kirche ftete lieber gewesen, ale die Bibel, die schon Tradition genug ift, benn bei Lichte besehen lauft gulett all unfer Wiffen auf Heberlieferung binaus, und ift - Studwerk. Rede Ueberlieferung rubrt von Menschen, die bald bona, bald mala fide Gutes und Bofes überliefern; fagt es bem Menschengeschlechte zu, wohl! so hat ce Werth, wo nicht fort damit! benn wir find feine Sclaven ber Borfabren, feine Sinefen ober Stereotypen. - Bie mare Forts fdreiten zum Beffern moglich? Die Pfaffheit findet freilich zuträglicher, ben Laien mit Abraham a G. Clara augurufen: "Bindet den Efel der Bernunft an am Sufe Golgathas, und flimmt binan auf ben Suffen des Glanbens," und der Philosoph neunt das Glanbe, mas nicht fireng bewiefen werden fann, und unfere beiligen Bucher felbit fagen : "Der Glaube ift nicht Jebermanns Ding!"

<sup>\*)</sup> Daher ber Jammer! (fprichwörtlich).

Es ift allerdings auch begrienter für Ehren Geifilich feit, wenn fie des niubfamen Gprachftudiums überhoben iff, und nur Ginen Commentar braucht, bas fichtbare untrugliche Dberhaupt ber Rirche, und ber ift ber Allerfatholischste, ber ba glaubt, baf ein Cirtel im Beweise fein Cirfel, und alles Bernunfteln Reteret fen? Solche Rechtglaubigen ftogen fich auch nicht an die Bes weise aus ber Tradition, ob es gleich chen fo viel ift, ale ob man aus unserem Beibnachtofe ft beweisen wollte, daß Jefus am 25. December gebohren ift. Die Papfte, die in ber Regel meder hebraifch, noch griechifch. fondern bochftens Latein berfteben (bie Bulggta und Rirchenlatein), haben es ftets mit bem Grundtert gehalten, wie ber Keldprediger Friedrichs: "Er reitet? heißt es nicht: Gebet bin in alle Belt?" "Salten gu Gnaden, Em. Majeftat! im Grundtext beift ce: "Sehet gu, wie ihr fortfommt;" und ben Geiftlie chen wurde es geben, wie den Mergten, die Johannes von Muller in feiner fcweren Krankheit zu Maing behandelten: er ftartte fich mit Berfagung einiger hebraifchen Pfal men und jene glaubten, er fen in delirio!

Lep XII. bewies noch im 49. Jahrhundert, daß das Papstthum eine Macht ist und bleibt, die mit der Aufstlarung in ewiger Opposition steht, und stehen muß, wenn sie Macht bleiben will. Was hatten die ehrlichen, steißigen und gelehrten Benedictiner nicht im 48. Jahrhundert geleistet, wenn sie nicht als Monche nur eum licentia superiorum hatten schreiben dürsen? Im Best der reichsten Hülfsmittel, in stolzer Ruhe, und erhaben über alle Nahrungssorgen, hatten sie uns wenigstens, wie die Zweibrücker die alten Classifer, so die besten Gesschichtster des Mittelalters liesen Gesschichtster des Mittelalters liesen sonnen, aber ihr Andenken ruhet dennoch im Seegen, wenn gleich ihre Klöster jetzt Kasernen, Fabriken oder Ruinen sind, und der Landmann dem fragenden Reisenden: "Was für Monche lebten hier?" erwiedert: "Berliner!"

Man muff nothwendig bei ben papfilichen Bibel. Berboten an bas alte protestantische Rirchengebet bens fen: "Steure und mehre, o Gott! ben Reinden beines Borts, Papft und Turfen, und andern, bie und berfolgen, ber Engel bes Berrn foffe fie hinmeg; wie Spren vor bem Binde." In Bohmers Jure Eccles. Protest, (III, 806) findet fich ein Responsum vom Sabre 1714 über die Frage: Db obige Stelle nicht wegzulaffen? "Es will allerdings bart und unanständig icheinen, ben Papft neben die Turken zu ftels Ien, Chriften follen ja die fegnen, die fie fluchen und verfolgen, und Catholicismus ift ja eine ber berrichen. ben Religionen im beiligen Romischen Reiche. Sintemal und dieweilen aber die vormalige Tyrannei nicht vergeffen werden darf, ber Papit gegen ben Religionefrieden proteffirt. Catholicismus und Papismus wohl zu unterscheiben, welcher lettere auch nicht aufhort, wo nicht offentlich, doch beimlich subdolis artibus ") zu wirken, fo mare es beffer, die alte Gebetsformel beizubehalten." Im 19. Jahrhundert . fommt man fast in Bersuchung, diesem Responsum beiguftimmen, wenigstens ben Papit fur gefährlicher zu halten als die Turfen, und was ift feltener in unfern Tagen als die Einholung theologischer Bedenken?

Bibelvereine sind im Ganzen gewiß eher nutzlich als schädlich, und es ware zu wunschen, daß ein Mann vom Fach die besten Uebersetzungen von jedem Buche dieser kleinen unschätzbaren hebräisch griechischen Bibliothek, übertragen im Geiste des Morgenlanlandes, den Luther noch nicht so kennen konnte, wie herder und Eichhorn, zusammendrucken lassen, und in dieser bessern Gestalt um wohlfeilen Preis denjenigen, die kein eigenes Studium aus der zahlreichen Bibelliteratur machen konnen, in die hande geben mochte, was ihm gewiß tausend Deutsche verdanken wurden. Wenn

<sup>\*)</sup> Durch Sintertift.

auch ber Seelenhirte von Chur in seinen hittenbriefen spöttisch von biblisch en Christen spricht, so ist doch der achte Bibel christ um tausendmal besser als der Papstchrist, und was ist erst dieses alteste Buch dem Denker, dem Philosophen und historiker, und dem Dichter, und dem gemuthlichen guten Menschen? In diesem Sinue ist die Bibel gewiß gottlich, gleich Plato, der auch der Göttliche hieß, und dessen Werke man nicht lesen kann, ohne von allen kleinlichten Erdenschranken den Wick zu shehen Dingen zu erheben und — um mit der Bibel zu sprechen, den alten Adam auszuziehen!

Diemand wird wohl der alten philiftermaßis gen Bibelreiterei bas Wort reden, ber Bibels Leferei, wie fie noch in meiner Jugendzeit mar, wo ich, trefflich bestanden im Examen der lateinischen Schule, im Eramen der beutsch en Schule vom Oberbonzen fürchterlich ausgehungt murde, weil die fie ben Bug. pfalmen meinem Gedachtnif entfallen maren! Dies waren Zeiten, mo ichon die Ginfuhrung eines verbefferten Gefangbuches, die mahrlich nothig war, ben orthodoxen Philistern und Peruden eine Schreckliche Deuerung ichien, aber gangliche Unbefannts fchaft unferer Jugend mit biefem Buche aller Bucher, wo die Natur jo mahr ift, als bei Bater Somer, und noch mannichfaltiger, ift ein anderes Extrem. Mehr ale alle Philosophie wirkte einft, und wirkt noch beute auf Dorfern ein mohlangebrachter Bibelfpfuch in ber Predigt, oft mehr als die gange Predigt, und wir Deutsche durfen une die Bibel um fo wenider nehmen laffen, als in feiner andern Sprache fo viel biblifche Benbungen und Ansbrucke ins Leben übergegangen find, als in ber Sprache ber Deutschen, was mir erfreulich scheint. Die Rraft Luthers rube auf und, immer und ewiglich! Gie rube auf uns allen, auf Liberalen wie auf Gervilen, bie in ber Bibel finden konnen, baß bie Ibee bes burgerlichen Bertvage (Contrat Rouffean ift, denn es heißt da: "Und Jehovah machte einen Bund mit Ifrael!"

Loblicher als Leos Bibelverbote find die veranstals teten Racharabungen nach Schäten ber Runft, Die aber zu keinem besondern Fund führten, jedoch nicht ab-Schrecken durfen. Es scheint, ce fehlte blos am nervus rerum gerendarum, und baber ift ewig zu bedauern, baß Mavolcon fo fruh begraben murde; ju Rom find ficher noch große verborgene Schätze. Rutlich fur Rom waren Leos vortheilhafte Concordate, namentlich mit ben Dieberlanden, felbft in Umefifa fnupfte er Bers handlungen an, die hoffentlich das beilige Reuer der Freis beit bes Geiftes, bas in Europa zu verlofchen broht, und jenseits ber groffen Waffer gepflegt wird; nicht ausloschen merben: Concordate find Bergleiche, folglich blos interimiftische Buffande, an die man fich nur gebunben balt, fo lange nichts befferes zu erwarten fieht, ober ber Wider spruch sich gang lofet.

Led verbot auch die Rubpofen = 3mpfung als gott tos, weil der Eiter eines Thieres mit dem Menschen blute vermischt werbe! Go durften wir auch bas Rleisch ber Thiere, ihre Milch und Eper nicht genießen, und noch weniger die beliebten Blut wurfte, die leicht gefährlich werben. Der heilige Bater hatte die Freude, eine Menge Erze und Bifchofe zu bestätigen, und bie neue geiftliche Genoffenicaft ber feligften gungfrau Maria (Congregatio Oblatorum S. M. Virginis), beren viertes Gelubde Werharren im Diben ift, (es werden doch feine Jefuiten babinter frecken?) und hat fich ftete ben Deutschen zu Rom gewogen gezeigt, ba er so lange in Deutschland lebte; aber ob nicht Jefuiten feinen Ramen bei der Nachwelt beflecken werden, denen er wieder ihr Colleg, ihre Rirche, nebft Bibliothet, Museum und Dbfervatorium übergeben bat ? Es ift nicht glaublich, baß fie uber dem Sucken nach dem Simmel die foone Erve

vergeffen werden. Die Gefang niffe ber Inguiff tion find auch wieder bergeftellt, und es febeint in ber That, daß man den Toufel austreiben wolfe burd Beelgebub. den oberften ber Tenfet. Heberall fullen fich im Guden die Rlofter wieder, in Franfreich, bas boch etwas beller ift als Italien, auf ber Porenaifchen Salbinfel und in ber fatholifchen Schweiz gablt man jest wieder gegen 3000 Monnenkloffer, was allenfalls beareiflich ift nach bem langen Rriege, aber auch Mannefloffer . felbit Trappiften, und die Resuiten ober Peres de la Foi, und bochft bedenkliche Miffionare! Bas wird mein theures Baterland thun? in einigen Concordaten foll Dies berberftellung der Rlofter zugefagt fenn? Es mare ein Schredlicher Rrebsgang, wobei man auf gut italis anifch in Berfuchung fommen konnte, Die Berfuche bes Monche Bafiline Balentin mit Spiegglas zu machen. ber damit Geflügel maftete, gulegt aber auch auf Don che anwandte, baber ber Rame Untimonium fommen foll. Wir en Deutschland; wo fich Millionen foges nannter Protestanten feit 300 Sahren ohne Dapft und Donche beholfen, und bennoch Religion haben, fonnen weiter nichts thun Tale an bas alte und baber grobe Spruchwort erinnern: "der ift tein Dart, der einem etwas zumutbet, fondern berg ber thut, mas man ibm gumuthet." Bei manchen Buchern ; bie feit einem Jahrzebend in Deutschland verdeutscht morben find, mochte man, wie in Dantes Solle rufen: "Sch glanbe, fie glauben, wir glauben ibneu!"

O Religion and Roguery, how they go together ")!

Schon ware der Einfall humaner Fürsten, einige Klöster wiederherzustellen ohne Monche, für absgelebte Menschen, namentlich für alte treue Staatsdies ner oder verdiente Gelehrte ohne Mittel und

and Religion und Schelmerei a wie gehn bie Beiden hand

Familie. Mancher wurde da seine Erfahrungen und gereiften Iden fammeln konnen in der Einsamskeit und Muße des Klosters, wozu er am Werkstuhle der Seschäfte keine Zeit sinden konnte, und die mit ihm absterben und begraben werden. Für manchen talentvollen Denker und Gelehrten, der auf dem Markte des Lebenseinem Kinde gleicht, waren solche Usple oder literarische Kloster eine Staatswohlthat, die gewiß sich lohnte. Nahrungssorgen, wenn sie auch den Geist nicht niederschlagen voer ermüden, theilen ihn boch, und nur sorgenfreie Muße fördert Wissenschaft und Kunst.

Man hat der Welt neuerdings bie Rutte übergewor fen, und Scheuleder aller Urt angewendet, wir haben felbft wieder Profelhten gefeben bie, wie Bof vom Grafen Stollberg fagte, aus Freien fich felbft - gu Unfreien machten; ich bente an Die Behandlung des edlen Weffenberg, fur ben ber Grosbergog Badens fich bermenbete, wie ber Grosherzog Seffens fur den Staatsrath von Wrede, ben er jum Bischof von Main, prasentirte, ich benfe an bas neue Frangiscanerflofter ju Munchen, felbst an ben Maltheferorben, ber feine Refidenz von Catanea nach Ferrara verlegt bat, beffen Orbenszweck fenn foll: ,ut gentem Mahomedanum oppugnent, premant, pessumdent, et omnes, qui a Fide deviant \*)." Die Beit ber Rrengguge ift langft poruber und Die Turken werden von den grunen und weißen Uniformen zu Lande, und zur Gee von den blauen beffer im Baum gehalten, als von einer Sandvoll - bechadelicher Rothrode mit weißen Rrengen! Ben aber biefe Dinge aneckeln, ber lese Fontenelle sur la Pluralité des Mondes ober unfern Bobe.

Rom weichet nicht! Ift dieß Testigkeit, Consequenz ober Eigensinn? ober zuletzt gar Mangel an Klugheit?

Sie follen bas Bolt ber Mostem befriegen, bebranger, vernichten, fo wie alle, bie fich vom Glauben entfernen.

und die Menschen des 19. Sahrhunderts, find fie noch die Menschen des Mittelalters, oder als Greise alberne Rinber geworden? Man fennt die theuren Schluffel ber Rirche, mie das Unwesen der Gesuiten beffer als in frubern Cabre bunderten, der Ralender faßt die Beiligen nicht mehr, und ihre Altare werden immer leerer, Pflanzen, Thiere und Menschen leben in Geschlechtern fort, wenn auch die Endividnen untergeben, fo will es das Gefet ber Ratur, Religion ift Naturgefet, aber nicht Papffs thum, und Staatsintereffe und Religionsintes reffe find nur Gins bei mabrer Cultur. Der Deutsche war von jeher gewohnt, nur durch Schneckengang gur Wahrheit zu gelangen, Schnecken werden schon durch geftreutes Gagemehl in ihrem Gang aufgehalten, und fo find wir naturlich noch nicht am Biele; aber mas in ber Idee richtig ift, hat fich noch ftets fruh oder fpat in ber Dirflichfeit beffatiget, und fubrt gur Connenftadt ber Babrbeit, gur achten Civitas Dei (gur Stadt Gottes).

Die alten Greuel des Papstthums können nicht wiederskehren, und selbst die Geschichte ber Papste nach der Ressormation spricht das Lob besterer Zeiten. Manches hatte man von Leo, der Deutschland und Deutsche kannte, wie nur wenig Papste, nicht erwarten sollen und ihm zurusen mögen: "Ihr Bater, erbittert eure Kinder nicht!" aber dennoch hatte er nicht so viel zu protestiren, als sein Borgänger, man kann ihm selbst entgegen, und wir wollen wünschen, daß diese Humanität nicht zu weit führen möge. Leo durfte sich frenen, daß nach einer so surchtbaren Revolution die Hierarchie, laut des Römisschen Staatskalenders von 1827, wieder bestehet aus Einem Papst, 55 Cardinalen, 10 Nuntien (darunter drei in Deutschland, zu Wien, München und Lucern), 148 Erzsbischofen und 642 Vischöfen, quantum satis. Und nun

C. J. Weber's fammtt, B. III. Papftthum, III.

noch Klöster und Jesuiten? Die Hierarchie hat, wie man siehet, noch weit mehr Stügen, als die Kirche nöthig håtte. Auf protestantischen Hochschulen heißen die Lehrer ber katholischen Confession die sechste Facultat, was doch von Toleranz zeugt, und hoffentlich wird auch die sechste Facultat nicht die erste werden wollen? Es wäre so ansmassend, als die Protestation des papstlichen Nuntius Spinola zu Wien (wovon die Zeitungen sprechen) gegen die Beisetzung der protestantischen Gemahlin des Erzsberzogs Carl in die Familiengruft der kaiserlichen Familie. Gott wache über das Vaterland und erwecke in jeder Stadt nur zehn Gerechte! Je mehr, desto besser!

Lev war der 256te Papst, und eine solche Reihenfolge hat die größte und alteste Monarchie nicht auszuweisen. Er machte das Dutzend Kircheuldwen voll, ob die Papste auch noch die runde Zahl 300 voll machen werden? Die schon mehrmals erwähnten Prophezeihungen des Erzsbischoss Malachias bezeichnen den letzten Papst mit Gloria Olivae \*), und der Delbaum galt stets für ein Symsbol des Friedens. Diese sonderbaren Prophezeihungen schließen damit: "In persecutione extrema Ecclesiae Petrus II. sededit, qui pascet oves in multis tribulationibus, quidus peractis Civitas septicollis diruetur et Iudex tremendus judicabit populum suum\*\*);" nicht auch die Päpste? Man sieht, der Prophet läßt das Papsithum dauern die an den jüngsten Tag! Al sin se canta la Gloria \*\*\*)

Leo XII. starb 1829 an Hämorrhoiden und ihm war der Fesuitengeneral Fortis furz vorher vorausgegangen. Die fast einstimmige Wahl (von 50 Stimmen 47)

<sup>\*)</sup> Dreis des Delbaums.

<sup>37)</sup> In der lesten Bedrängniß der Kirche wird auf dem Stuhle figen Petrus II. der wird die Schafe weiden in großer Trübfal, und darauf wird die Siebenhugelstadt untergehen und der schreckliche Richter fein Bolf richten.

<sup>\*\*\*)</sup> Um Ende fingt man Gloria.

fiel auf ben Romer, Cardinal Caffiglione, (geboren 1761) ber fich Dius VIII. nannte. Schon aborirten ibn bie Cardinale, als er fich noch weigerte, Cardinal Chigi aber aab bas Signal, Die Canonen ber Engelsburg bonnerten. und S. Beiligkeit entschloffen fich mit ben Worten: "bes herrn Wille geschehe!" Dine VIII. ftarb ichon gu Ende bes nachsten Sahres, und ihm folgte nach einigen Monden am 2. Kebruar 1831 ber Cardinal Cavellari. Benedictiner : Camaldulenfer, der ben Namen Gregor XVI. annahm, hoffentlich nicht um Sildebrands oder Greaors VII. willen? Beide lettere Papfte find noch zu neu, um ber Gefchichte anzugehoren, und bon noch lebenben Fürsten spricht man nicht gerne. Gregor wird uns bem Sahre 2440 nicht naher bringen, und wohl keiner ber Papfte, Bergangenheit und Bufunft haben fich von jeber bloße Complimente gemacht, unsere Alten aber scherzten: ,,Wo ift Gott nicht?" In der Bolle. ,,Dein! gu Rom ift er nicht, benn ba balt Er einen Statts balter! "

Es war wenig die Rede von dem hintritt des beili= gen Baters, weder in Zeitungen, noch im gerneinen Leben, mas uns als Kortschritt ber Vernunft nicht mit Trauer erfullen konnte, und wir schließen unsere Reihenfolge ber Papfte, die freilich etwas verschieden lautet von der beruhmten Burgburger Reihenfolge und ber anderer gutcatholischen Christen, benn wir bedachten, bag Wahr= beit bas erfte Gefet ber Gefchichte fenn, und ber Geschichtschreiber weber Baterland noch Reli= gion, weder Freund noch Feind haben foll. Wir Schließen mit den Worten, mit benen Erbfter feinen papstlichen Suetonius schließt: "Was im Uebrigen von Diesem Papit verrichtet worden, ift nichts Merkwurdiges, bas allerbeste, bas er thun kann, wird senn, ba er schon 1765 zu Belluno geboren murde, sich zu bereiten, wie er fein Leben recht felig

## Vierundzwanzigstes Rapitel.

## Schluß : Betrachtungen.

Das Papsttthum ist eine Erscheinung, die einzig bleibt in der ganzen Weltgeschichte. Vor 1800 Jahren ging es hervor aus einem Nichts, wie ein Meteor, die Meteore verschwinden, denn sie beruhen auf Täusschungen, dieses Meteor aber ist noch heute da, wenn auch sein Glanz bedeutend abgenommen hat, und wer wollte bestimmen, wann es wieder verschwinden wird? Ein Stadtpsarrer Roms erhebet das Haupt über seine Collegen, und schreibt zuleht der ganzen Welt Gesehe vor im Namen des Himmels, herrscht über Könige, wie über Clerus, ohne Reichthumer und Armeen und Flotten, blos durch Kreuz und Kutten, und die Wölfer beten an in stupider Ehrerbietung. Was wohl die Philosophen und Geschichtschreiber der Alten, vorzüglich Lucian und Lucreztius, davon sagen würden?

Der Chalif und Dalai Lama scheinen einige Aehnslichkeit mit unsern Papsten zu haben, muffen aber weit zurückstehen. Der Chalif der Araber vereinte weltliche und geistliche Macht in Giner Person, nicht so der Papst; bie

Chalifen berrichten nur 300 Jahre, und bann murben fie bloffe Mufti oder Oberpriefter ber Geldschucken, die Danffe berricken ichon feit 4500 Jahren, und machen jett neue Borrichtungen auf wenigstens eben fo lange Zeit; Die Chalifen verloren mit ihrer weltlichen Gewalt auch die geiftliche, die Papfte erwarben umgekehrt burch ihre geifts liche Macht die weltliche oder politische, benn im Grunde batte ibre gange Beifflich feit feinen andern 3med als Meltlichkeit. Und wie unbedeutend ift der Papft von Thibet oder Dalai Lama unter unaufgeklarten, tragen Morgenlandern, denen die Worte Aufflarung und Freis beit fremde Ideen find, verglichen mit unferm beiligen Alten unter rubrigen Europäern, Die fich fo boch aufgeklart bunten? In Japan, über bas mir lachen, ift ber Dairi, oder Papit Japans weise beschrankt auf eine geiftliche Macht, und der Rubo oder weltliche Fürst flopft ibn tuchtig auf die Kinger, wenn er folche anders als zum Seegnen ausstrecken will. Avis au lecteur!

Unter ben Stürmen nordischer Barbaren ging alles Wissen, und die ganze Cultur ber Alten unter in Nacht und Graus, Mönche traten an die Stelle, und in der Finssterniß dieser Mönchswelt wurde das Papstihum groß gezogen. Die Mönche sammelten sich in Orden, vis unita fortior, \*) und so wurden sie die Pest des Staates, aber der mächtigste Hebel in der Hand des Oberpriesters an der Tiber. Alle schrieen Religionseinheit! Man drang darauf, nicht um der Religionseinheit! Man drang darauf, nicht um der Religion willen, sondern wegen der geistlichen Universal Monarchie, und die Layen, gewohnt, den Leithämmeln blindlings nachzuschreien, schrien auch Religionse Einheit! die, wenn sie ja nöthig seyn sollte, nur helle Vernunft zu Stande bringen kann, was Päpste und Mönche aber zu Stande zu bringen suchten durch — den Henker. Die wahren

<sup>\*)</sup> Im Berein wachst die Rraft.

Minister der Aufklärung, deren Bedingung Denkfreis heit ist, sind in der Regel nur Leute ohne Excellenz, ohne Orden und Portesenille, die Philosophen, und läßt man ihr Licht leuchten, so verschwinden von selbst die Finsterlinge, die nur darum über Gefahr der Aufsklärung schrieen, weil es sie verhindert, im Trüben zu sischen!

Staat und Kirche verhalten sich wie Mann und Weib — Mannshand oben, wenn es in der Haushaltung gut stehen soll, aber das Weib will herrschen, und nimmt seine Zuslucht zur List, und daher sichert nur wahre Aufklärung die Ruhe im Staat. Kein würsdiger Regent hat aufgeklärte Bolker zu fürchten, und nur der Despot braucht Dümmlinge. Der Staat sollte es daher mit der Kirche, wenn sie weiter gehen will, als gut ist, und zwiel verlangt, halten wie der große Friedrich mit seinen Zulage fordernden Garden im Vorplatz; er erschien, den Hut tief aufs Auge gedrückt, zog den Degen wie auf der Parade, und rief: "Halt! Richtet euch! links um! Marsch!"

Alt Rom bemeisterte fich ber gangen Cultur ber alten Welt, und gab als Weltherrscherin ben unterjoch= ten Bolfern Gefete, Wiffenschaften, Sitten und Runfte, es fank und mußte finken, weil bas weite Reich weder auf Freiheit, noch Ginheit gegrundet mar. Aus feiner Afche ffieg Neu Rom empor, und beherrschte die Welt burch die Religion des Kreuzes, wie Alt Rom burch feine Adler und fein Schwerdt. Das geiftliche Rom verwandelte die abttliche Lehre des Weisen von Nagaret spstematisch in driftlich en Aberglauben, Die fiegreiche Roma murde zur Madonna, Jupiter zum Upoftel Petrus, bem die Beben halb weggefußt find, und ber burftige Beutel bes Judas zur reichften Chatoulle Europas. Unter dem Symbole des Kreuzes mußte Den Rom mit bewundernswurdiger Confequenz und schlau Gewiffen und Bergen zu feffeln, wie Daterlandsliebe, Baterlands=

stolz und Soldatengeist kaum Alt Rom siegen machten. Die Tiara zehntete die ganze Christenheit, erbaute aus dem Lösegeld armer Sunder und den Ueberresten antiker Tempel die prächtigsten Kirchen und Klöster, verwandelte die moralische Religion Jesus in reine Finanzwissen, schaft, und trieb ein solches Unwesen, daß jedem, der Alt Rom, seine Kaiser, Senatoren, Krieger und Phistosophen vor Augen hat und dann einen Blick auf die Kirche wirst, auf die Religion Jesus und auf die Resligion der Päpste, gelb und grün vor den Augen wird. Er prallt vor dem reinen Spiegel der Geschichte zurück, wie vor einem Gespenst, und überzeugt sich, selbst wenn er der größte geborne Komifer Ware, daß die Weltgeschichte mehr tragischer Natur ist, als komischer.

Schrecklich muß ber Buftand bes finfteru roben Dite telaltere gewesen fenn, mo Papfithum fogar Bohls that war. Dierarchie und Lehnfnftem verwischten Die letten Spuren altgermanischer Freiheit, aber ber Baftard ber Religion, Die Hierarchie, brachte boch noch eine gewiffe Dilberung und Gin beit In die Anarchie Diefer wilden Zeiten, umschlang mit einer Urt Band bie getrennten Bolkerschaften, baß fie nicht gang ausarteten in grabifche Sorden, und war ein wohlthatiges Gegenge wicht gegen ben Despotismus ber Großen und bes Abels. Eine gute burgerliche Gefetgebung ift bie erfte Stube bes Staates, und eine treffliche Stube biefer ift allerdings die Religion ober bas Sitten gefet, wenn beren Diener fich auf rein moralischen Wirkungs freis fich zu beschränken miffen. Dief verftand bas Mittelalter nicht, waffnete die Religion mit weltlis dem Urm, Papfte und Rreugritter, und bie Folge war Berruttung und Auflosung bes Staates. Papftthum war nie Chriftenthum, und man mochte ben fogenannten Rechtglaubigen gurufen: "Dein Glaube ift groß, Dir geschehe, wie Du willft!"

Die Rirch e mar im Mittelalter, mas bie Burgen und fpater bie Burger ober Stadte murben, um fie fammelten fich die gerftreuten Bolfemaffen, wie um Aldfter, und fo begann Cultur. Das Papfithum erhielt Religiou, Wiffen und Runft bis zu einem gemiffen Grade aufrecht, milberte bie rauben Sitten ber Rrieger, und machte, daß ber Geift ber Liebe, ber im Chriftenthum liegt, nicht gang verloren ging. Papfithum mar nicht felten Mittlerin zwischen wild untereinander ffurmenden Rraften, und ware es bieß geblieben, hatte nicht Ehr = und Geldgeig die Statthalter Chrifti zum geraden Gegenfat von Chrifti Lehre geführt, wer muffte es nicht fegnen? Aber nur gu bald fuhr der Teufel ber Leidenschaften in die Bifchofe Rome, Unruhen und Rriege forten bie Rube Europas, die fie ftifteten, um des divide et impera willen, und theuer mußten mir biefe Mittlerin zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Konigen und Wolkern bezah-Ien. Ihre Boblthaten verschwinden bor ihren Graueln, wie unsere guten Berte bor unfern Gunden, und ber Ruten des Lehn = und Rittermefens vor feinen Migbraus chen. Wer die Geschichte ftubiret, findet die Bergleichung mit Arfenit nicht uneben, Arfenit ift ein treffliches Riebermittel, bas ichwigen, ja fogar fett macht, aber barum feine Natur nicht verlaugnet, und Alles Lebenbige gerftbret.

Mag man das Christenthum als eine menschliche oder gottliche Anstalt anschen (je nachdem man
es nimmt, kann man sie gottlich nennen ohne Widerspruch der Bernunft), seine weitere Ausbildung und Benutzung blieb, wie alle Geschenke der Borsehung, dem Menschen überlassen, und so darf man sich nicht wundern, wenn es unter Menschenhand das wurde, was es
geworden ist. Gingen nicht auch aus frei gewählten Oberhäuptern muthiger Krieger die schrecklichsten Despoten
hervor, die unter denen, die mit ihnen vollkommen- gleich
waren, wütheten wie Wolfe in der Schasserde? Wurde nicht aus Bonaparte — Napoleon? Trotz aller Entstellung und aller Papste und Monche that bas Christenthum viel für Bildung, wenn auch wenig für Freiheit — es hat uns cultivirt, civibifirt, aber auch moralifirt?

Sen bem wie ibm wolle, wir leben nicht mehr im Mittelalter, Kurffen und Bolfer find feine Despoten noch Sclaven mehr, die Bolfer wiffen, bag ihr Glud auf guter Berfaffung beruhe, und die Furften find gu gebildet, um nicht einzusehen und zu fuhlen, daß Ginn fur Gemeinwohl ihre erfte Tugend fenn foll, daß Aufrecht= haltung der Gefete, humanitat ber Regierung und Sichers beit gurudwirken auf Unbanglichkeit bes Bolks an ben Regenten, und folglich auf Rube des Staates. Sie wiffen. baß man nicht mehr ohne Gefahr bas Salus populi lex suprema ") bloß im Munde fuhren barf, wie in ben Beiten ber Anbetung, aber eben fo richtig ift anch bas Tout pour le peuple, rien par lui. Indessen macht es las cheln, wenn gewiffe Berren, die liberal icheinen wollen. folches im Munde fuhren, die jett auch unter bas Bolf gehoren, benn es gibt zwar verfchiedene Stande, aber nur Souvergin und Bolf.

Wir leben nicht mehr im Mittelalter, wozu also ben alten Popanz von Rom? Papst und Euria vermögen nichts mit all ihren Fuchsereien unter einem aufgeklärten Bolke, dem wohl, das folglich der Regierung ergeben ist, immerhin aber noch allzuviel bei einer dummen, in starre Bigotterie versunkenen Nation, voll Furcht vor Fegesener und Hölle, und voll Berlangen nach Absolution um — von neuem zu sündigen. Weltliche Gerichte sind nothwendig — geistlich enur Gottes Sache, und dem Densker und Bertrauten der Geschichte erscheint kein Ausdruckkomischer, als die Worte Kirchen fürst, und Päpstlischer Hof!

Das Papftthum ift eine Ausgeburt des finftern Mits

<sup>&</sup>quot;) Das Wohl des Bolts ift das oberfte Gefet.

telaltere und fonnte nur im finftern Mittelalter groß gejogen werden, wie Lebens: und Ritterwesen. Je weiter Die Bilbung fortschreitet, besto mehr muß es, wenn es fich nicht nach diefer Bildung richtet, ale Unomalie und lächerlicher Popang bafteben, ober wie eine Dame mit ellenhober Frifur, weitem Reifrock und Racher und Schonpflafterchen. Confequeng führte Rom weit, aber gerade diefe alte, nicht mehr in hellere Zeiten paffende Confequenz macht es auch lacherlich und verhaft. Papft Innocens X. handelte consequent, da er gegen ben Beff= phalischen Frieden protestirte, und doch lachte man schon bamale; Dius VI. aber citirte Raifer Joseph nicht mehr nach alter Beise nach Rom, fam vielmehr nach Wien, und boch vergaß dieß wieder Dius VII., ber große Lust hatte. ben Bann, ben er auf Napoleon schleuberte, auch auf ben Wiener Congreß zu schleudern, mas fur die gabl= reich versammelten Kursten und Diplomaten - ein Congreß : Spaß weiter gewesen mare.

Gottlob! daß die Zeiten wenigstens vorüber sind, wo die Maximen galten, die uns jest als wahre Tollhaus, maximen erscheinen: "Si totus mundus sententiaret contra Papam, Sententiae Papae standum est. — Papa est omnia, et super omnia, qui potest mutare quadrata rotundis. — Papa est supra Jus, contra jus et extra jus, causa causarum, ideoque nemo potest dicere: cur ita facis? qui dubitat, dubitat de Fide catholica \*). Lauter Praktiken, wie unsere Alten sagten, und in der That, wo gab es größere Praktiker, den Accent auf

Penultima gelegt, als ju Rom?

Denn die ganze Welt mit bem Paft rechtete, bei bes Papftes Ausspruch muß es verbleiben. Der Papft ift Alles und über Alles, und kann aus viereckigt rund machen. Der Papft ift über dem Recht, gegen bas Recht, und außer dem Recht, die Ursache der Ursachen, und darum kann niemand sprechen: Warum thust du so? wer zweiselt, zweiselt am katholischen Glauben.

Die religibse Aufflarung ging von Deutschland aus, Die Reformation Luthers, bann fam ein noch befferer Reformator, Joseph, benn er war Raifer, batte er nur langer gelebt, und baber gefalle ich mir in ber Ibee, baß bon gemuthlichen, und baber religibsen und ernften Deut-Schen auch die britte befinitive Reformation ausgeben werde, wenn fie auch gleich die gegenmartige Generation nicht erlebet. Wir Deutsche hatten souveraine Erzbischofe mit Land und Leuten, die nicht viel unbedeutender waren ale der Kurftbischof Rome. Dapft genannt, und Dapfte werden nie aufhoren, Papfte gu fenn, fo lange man bas Wort Dapft gebraucht, bas fo gut aus ber Sprache verbannt fenn follte, als romifch fatholifch, Intherisch, reformirt zc. Chriftlich mare bas rechte Wort, ober katholisch im etymologischen Ginne allgemeine Religion, wie fie im neuen Teffamente gemeint ift. Gollten wir bavon noch Sahrhunderte ent= fernt fenn? Nichts theilet fich leichter mit, als Krantbeiten ber Seele, aber Unftedungen werden am leichkeffen dadurch verhutet, daß man fich ifoliret - ein Wint liegt barin, bag bie Ratur zwischen Rom und bas Baterland - die Alpen fette!

Noch kämpsen Revolution und Reaction mit einander, bis jetzt haben wir bloß Rauch gesehen, aber aus fortgesetzter Reibung muß doch endlich Licht hervorsbrechen. Der Diamant glänzt nur, wenn er gehörig gerieben und polirt ift, und dieser Diamant ift — Rationalismus, den Päpstler Retzerei, und Mystifer, wie Schlegel, ein Heidenthum der Bernunft zu nennen belieben. Fichte war der Meinung, der Staat musse sich am Ende selbst entbehrlich machen, wenn seine Bürger den höchsten sittlichen Grad erreicht hätten, ihre Rechte ohne Zwang zu achten; das bleibt wohl immer und ewig eine der vielen philosopischen Träume, und hohle Nuß, denn wenn je selbst diese Idee verwirklicht werden könnte, wäre Regierung nicht wenis

ger nothwendig zur Erhaltung jenes vollkommenen Justandes. Mit dem Papsithum ist es ein anderer Fall, sein Dasenn macht status in statu, seine Tendenz zum status à quo storet Einheit und Ruhe, folglich ware sein Ende eine Bollkommenheit, wovon wir und leicht überzeugen können, wenn wir protestantische Länder mit katholischen vergleichen; ein einheimischer Bischof in jedem souverainen katholischen Staate genügte, und der Souverain ist der natürlichste Pontifex maximus.

Man follte es im 19. Jahrhundert nicht mehr moglich glauben. baf Staatsmanner und Schriftsteller im Catholicismus ben rechten Ritt fuchen, ja Berr Graf be Maistre geruben sogar, bas Christenthum felbst auf ben Papft zu grunden, und alle bom heiligen Stuhle Petri getrennte Rirchen find Sochbenfelben nur - gefrorene Leichen! Diefer Bellarmin bes 19. Jahrhunderts, beffen Berk du Pape leider auch noch ver deutscht worden ift, erblickt im Dapft ben einzigen mahren Reprafentanten bes Chriftenthums! Dhne Papft fein Chriftenthum!! Der Papft, meinen der Berr Graf, fen bie gefchicktefte Perfon - bie Ronige zu gaumen, ber Papft habe unfterbliche Berdienfte um die Bilbung und Erhaltung gefelliger Ordnung (Erlaucht! Erlaucht! wie fiehts um bas Studium ber Geschichte?) folglich muffe bae Dapfithum von Neuem befestigt werden, da ein verderblicher Geift die Civilization in ihren Grundlagen erschuttert habe. Folgerecht geben übrigens ber Berr Graf in ihrem damit ausammenhangenden Buch: "Ueber die gallicanische Rirche," zu Werke, wenn Sie deren Freiheiten als verderblich fur das Papfts thum fchildern, aber es gehort Efelsgeduld dazu, ben Unfinn zu lefen! Nur ein bigotter Staliener oder verfappter Jesuit kann foldes Beug in die beutige Welt Schreiben, und ein solcher Schwachkopf, begraben im Roth Des dicksten Ultramontanismus, kann freilich nicht begreis fen, daß eine Rirche von der andern abgefondert

bestehen kann, weit leichter noch als Staat von Staat. Der Berr Graf find ein Schaf!

Wenn man folche Schriften ber neuesten Beit bor Augen bat, muß felbft ber Philosoph, ber fich blos an bas Wefen ber Religion balt und, erhaben über bie lacherlichen Meinungen ber Secten, jeden feines Glaubens leben lagt, ausrufen: "Seil! Seil! bem Protestantismus, ber Licht und Freiheit ichuf, bas Sochfte ber Menfchheit!" Ifts moglich, bag man biefen Protestantismus verschreien, ober vielmehr bas leicht zu entrathselnde Geschrei glauben mag: "Protes fantismus ift die Oflangichule des revolutionaren Geiftes." Sobenlobes geiftlicher Alexander verflagt die gange beutsche Nation in seiner Predigt über ben Weift ber Beit, Die er ben brei Mongrchen widmete (1820). "Baffen, fpricht er, befampfen feine Ideen" (richtig); mas foll fie aber befampfen? bas Davfithum, ba haben wir's! Umgefehrt! zeitgemaße Reformen ber Migbrauche in Staat und Rirche merben eber zum Biel fuhren, und unter diefen Digbrauchen fieht bas Papftthum obenan. Sacer esto! \*) im altromischen Sinne.

Geistlich und Geistig waren stets Gegensätze, und baher bleibt die geistige Macht ber Schriftsteller der beste Cordon gegen die Alpen, wo Rom wieder das zu werden sucht, was es früher im Mittelalter war, und Einheit, Einheit! dann ist Ruhe! ruft. In der Kirche des Papstes war nie Ruhe, als die Ruhe des Grabes oder die Ruhe in der Hohle Volpphems, das sagt uns die Geschichte. De ffentlichkeit ist die kräftigste Feindin aller Charlatanerien. Als der Mesmeris mus in Frankreich Mode war, erklärte die von der Regierung niedergesetzte Commission öffentlich, daß solcher lediglich auf Tausschung und Phantasiespiel beruhe, und Mesmer

<sup>, \*)</sup> Es fen verflicht! han all erendite bere folgeste to

raumte Paris, und starb verlacht und vergessen zu Mors, burg am Bodensee 4815. Jeder denkende Menschenfreund sollte sichs zur Pflicht machen, jeden zu seiner Renntniß kommenden Pfaffenstreich an den Pranger der Publicität zu nageln, so wie man Handlungen der Redlichkeit und Milde öffentlich beloben sollte, da solche immer seltener zu werden scheinen. Warf nicht schon Dr. Luther sein Dintensaß nach dem Teufel?

Schwerlich werden die neuen Jefuiten, Die neuen Concordate, die neuen Bibelverbote und neue Profelutenmadberei ben Gang des Geiftes im Großen labmen, aber in der Zwischenzeit konnen sie allerdings die Ansichten verwirren, ftorend auf die Rube im Staate wirken und die Fortschritte zum Beffern aufhalten. Der koftbare Bau ber Petersfirche beschleunigte die Reformation, und diese vers fette dem Papstthum den Todesstreich, wenn auch der Kranke noch fo lange zappeln follte. Unter Leuten von Bilbung, felbit unter folchen, die fich außerlich zum Ratholicismus bekennen, ift die Religion Beinheit, von ber Papftler fo viel zu fagen miffen, langft zu Stande gefommen, benn bas Wesen aller Religionen ift, wie die Bernunft, Eins, wenn auch gleich die Borftellungen ber Menschen vom Gottlichen verschieden find, und auch wohl immer verschieden bleiben werden. Diefe Berfchies ben beit ift taufendmal beffer, ale die Maske der Religionseinheit, zu Erreichung irdischer 3wecke. Der Bund zwischen Bernunft und Glaube macht Die neue Rirche, erlofet bom Rreuze bes Rreuzes, Die Religion ohne Namen.

> "Sen Mensch, sen Burger," sprach Friedrich, "das Innere des Herzens und der Meinungen richte der, zu welchem Moses und Borvaster, Ehristus und Mahomed rusen Vater!

Das Papstthum macht ben Machthabern bas Regieren leichter, ift mahr, wenn Machthaber gemiffe Dinge burchfeten wollen, bie mit bem Geifte ber Beit in Miberspruch fteben, und ihren Willen an bie Stelle bes Gefetes fetten à la Napoleon, und in so ferne mag ber Freiheitsfinn, ber im Protestantismus liegt, Revolutionen begunftigen. Der helle Ropf lagt nicht so mit fich spielen wie ber Dummfopf. Pestis eram vivus, moriens tibi mors ero Papa \*), foll Luther ge= außert haben, nur lebend mar er wirklich die Deft bes Davithums, und der zweite Luther wird der Geift ber Mufflarung b. h. bellere, berichtigte Begriffe bom Papfts thum fenn. Wo find die Revolutionen unferer Beit ausgebrochen? nicht in Großbritannien, Preugen, Danemark oder Schweden, aber im fatholischen Frankreich, Spanien. Portugal, Piemont und Neapel. In der gangen Gefchichte gibt es feinen protestantischen Clement und Ravaile lac, und fein protestantischer Geiftlicher lehrte ben Probabilismus, ober vertheidigte Ronigsmorb.

Man ftellt die Reformation als Revolution bar? Eigentlich fann nur bei Staaten als folchen bavon die Rede fenn, will man aber Abstellung schreiender Migbrauche in der Kirche, die lange vor der Reformation die Concilien beschäftigten, so nennen, so hat schon por 1800 Jahren Jesus mit feinen Aposteln revolutionirt: alle Denker revolutioniren, Zeit, bobere Cultur und Wiffenschaften revolutioniren, die Zeit muß fommen, wo die altkatholischen Gogendiener, Die altprotestantischen Bionswachter und finftern Ropfhanger ubereinstimmiger benten werden, da fie fich alle Chriften nennen. Bei Catholiken von Bildung ift bereits ein boberes Beburfniß erwacht, bas leere Rirchenceremonien, Domp und lateinisches Prieftergeplarre nicht mehr befriedigen, Protestanten fublen die Nothwendigkeit sinnlicherer Ges brauche beim Gottesbienft, Mnfticismus tritt in die Mitte, und bem Muftiker ift ber Beiland, mas bem

<sup>\*)</sup> S. 3. Bd. S. 28.

Catholifen die Madouna. Lutheraner und Calvinisten nennen sich vereint Evangelische, die Vernunft mußte erröthen, wenn wegen der Priesterweihe, oder des Umtes der Schlußel Weiterungen entstehen sollten; das Schwierigste ist wohl der heillose Edlibat.

Davitthum in mittelalterlicher Gestalt fann in une ferer Zeit nur neuen Streit erregen inter Imperium et Sacordotium \*), die aufgestiegenen geistlichen Rebel tonnen nur herabfallen als Blutregen, wenn die Sachen weiter getrieben werden follten, und nicht die Monarchen blos, fondern jedermann befiehlt immer lieber felbit, als daß er fich befehlen läßt. Die Kirche ift lediglich ba, um bes Staates willen, und nicht umgekehrt, und boch fucht Rom ben Altar auf ben Thron zu stellen a la Hildebrand? Das Alte foll wieder aufleben, wie es vormals aegol ten bat, es foll wieder geglaubt werden, mas man ebemals glaubte, wo die Decke Mosis noch über die Augen gezogen war. Wurde man nicht felbst zu Rom, wenn bas Bestandene immer fortbestande, Jupiter anbeten, fatt Mabonna und Gr. Beiligkeit, und ba, wo jest Priefter ben Leib bes herrn opfern - wieder Ochsen opfern? Rann man dem Strome zumuthen, daß er wieder zu feiner Duelle febre, und Erwachsenen, daß fie das glauben, mas fie als Rinder glaubten - an den Velzmartin und bas Chriftfindlein?

Der Ratholicismus und selbst das Papstthum war ein nicht unnuges Erziehungsmittel im Rindesalter Europens, Kinder muffen den Aeltern folgen, ohne zu fragen warum? ja bedürfen zu Zeiten der Ruthe, aber mit den wiedererwachten Wiffenschaften und der Reformation trat das Junglingsalter ein, der Jungling darf fragen warum? sein Verstand ist reif, und er folgt sogar besser als der Knabe, wenn man ihn überzeugt, daß das, was man verlangt, wahr, gerecht, und billig

<sup>\*) 3</sup>mifchen Staat und Rirche.

ift. Der Jungling bat auch gefolgt, aber Rom bleibt wie ein eigenfinniger Greis beim Alten. Aber ift Rom benn Europa? zeigt fein Benchmen nicht mehr Stolz, Gigennut und Unwiffenbeit, als Religion? Collen bie Regenten nur bewilligen und bestätigen und nicht auch forbern burfen? nicht auch konnen, was Rom fann, und bas aufgeklarte Deutschland fich noch vor Schatten und Wefpenftern furchten? ber Beift ber Babr= beit nicht fiegen uber Lift und Trug, und bas Licht nicht uber die Finfterniß? Man braucht ben Batifan nicht zu fturmen, aber mit Ernft ihn in feine Grans gen weisen. Ronig Georg I. fcherzte mit bem von Rom fommenden Dr. Savage: "Sie find lange gu Rom geblieben, warum baben Sie ben Davit nicht befehrt ?" Seine Antwort war mehr wigig, als flichhaltend: "Sch konnte ihm nichts befferes anbieten."

Protestantismus steht mit Papismus in größerer Opposition, als das Ober = und Unterhaus, wie Bahr= beit und Unwahrheit. Der Protestant lebt feines Glaus ben 8, ehret aber die Ueberzengung anderer, aber Papis= mus als formliche Unffalt, Undersbenkende zu unterdruden, von Allgemeingultigfeit, Alleinseligmacherei und Untruglich feit falbadernd und darnach bandelnb, bleibt Gegenstand bes Saffes benkenber Menschen, wie Napoleone Bulletine, Die das Spruchwort erzeugten Menteur comme un Bulletin. Papiemus bat nie aufgehort, beimlich und tufifch gegen Protestantismus gu ftreiten, mabrend diefer in hellern Beiten die Baffen ruben lief. Papismus erhebt geräuschvoller als jemals wieder bie Waffen, und fo muffen fie Protestanten auch wieder aufnehmen, aber im offenen redlichen Rampf, nicht jefuitisch, und bor ber Sand blos mit ber Feber, die hoffentlich ausreichen wird. Wir Deutsche haben uns lange genug bon Frangofen narren laffen, und nun follte uns auch

<sup>3.</sup> C. Weber's fammtt. W. III.

noch Rom ben Ring durch die Nase ziehen, wie italienisschen Buffeln? Protestantische und selbst katholische Fürsten Deutschlands sollten Schriftsteller in Schutz nehmen, ja vielleicht selbst dem heiligen Alten unmittelbar zu versstehen geben, daß das romische Ameublement im deutsschen Jause unnöthig, aber vor der Hand noch geduldet werde, die ihre ungezogenen Kinder zu den annos discretionis \*) gekommen sehn werden.

Der alte Papismus feht nicht blos mit bem Chriftene thum im grellen Widerspruch, fondern auch mit der Gelbftffandiafeit der Staaten, ihrer Freiheit und ihrem Boblftande, ift verderblich fur hansliches und gefelliges Glud, verderblich für Moral und wahre Religion. Der Papft fann amar feine Blutgerufte und Scheiterhaufen mehr errichten, feine Ronige mehr gegen Ronige, ober Bolfer geaen Bolfer ober Regenten aufwiegeln, aber noch immer Unbeil genug ftiften, wie wir in Franfreich feben. Man fucht zu erich leichen, mas nicht mehr geradezu geben will, und neuen Boden zu gewinnen, man benutt die Tolerang protestantischer Kurften und ihre garte Schonung ber Borurtheile ihrer Katholiken; viele rein protestan= tische Staaten find feit ber großen Ummalzung gemische ter Religion geworden, auch das wird benutt, und dem wohlmeinendsten Schriftsteller die Reder gelahmt, Die Ge-Schichte warnet ohnehin vergebens. Bu vielem konnte man leicht schweigen, wenn es Rom lediglich um Reli= gion zu thun mare, benn jede Religion hat ihr Gutes, aber es handelt fich von boch ft irdifchen Dingen, von Geld und Gut, ja felbft politisch em Ginfluß. Man fonnte das fast gang abgetacelte Schifflein Petri rubig wieder flott feben, wenn es nur nicht trachtete, jum alten Abmiralsschiff mit vollen Seegeln und allen Canonen sich au erbeben. sid

Rom fiehet nicht ein, daß schon die blogen Concor

see hearth's nime latin out our file

<sup>\*)</sup> Bu den Jahren des Berffandes.

bate ein ungebeurer Gewinn find, benn Concordate mit Rom Schließen, heißt ja eben fo viel, ale Sierardie in ihrem monarchifden Princip anerfennen, mit Migbrauch Bertrag ichließen, fatt Migbrauch auszurotten, Migbranche, die langft ber Borwelt angehoren follten, und beren traurige Folgen bie Gefchichte vor Angen legt. Dem Denker erfcheint es als Rathfel, wie fo viele vom Papfte angesprochenen Rechte, die lediglich der Staatsgewalt angehoren, mehr oder weniger von den Regenten bes 19. Sabrhunberte zugestanden worden find, ja nicht einmal verlangt worden ift, daß der Papst sein altes erschlichenes Supremat aufgebe. Die Urfunde ber heiligen Alliang fpricht von Wiedererwedung jener mabre haft religibfen und fittlichen Gefühle, beren Berrichaft unter bem Unglud ber Beiten nur gu fehr erichuttert worden ift, aber bon diefer Sprache wiffen Decret und Decretalen, Clementinen und Extravas ganten, Bullen und Breven - fein Bort!

Bertragen fich conftitution elle Staaten mit bent Einfluß eines Furstbischofs zu Rom? ift ber Monarch, ber Erzbischofe und Bischofe ernennet, voller Monarch, wenn er erft die Beftatigung von einem auswärtigen Fürstbifchof einholen muß? Saben die Berren Erzbifchofe und Bifchofe mehr zu thun, als die Oberfuperintendenten und Decane ber Protestanten, bag man ihnen fo ftarke Befoldungen auswirft? braucht man bei biefen Stels len auf Abel zu feben? und werden die neuern Ginrichtungen nicht wieder git neuen Summeleien ber alten aufgelosten Stifter fuhren? Ratholifche und Protestantische Laven haben hier nur Ein Intereffe, benn es handelt fich nicht bon religibfen Unfichten, fondern von ges meinfamer Rationalitat. Die Politik ber Romischen Curie, von ber man gar nicht mehr fprechen follte, gehort nicht zur Religion, und mas ber Figure 1 and the strong series 25 \* 10

Fatholische Theil Deutschlands (ber größere Theil) nach Rom zahlt, schwächt das Buterland im Ganzen, und wenn die Bolke des Obscurantismus die Ratholiken umsnebelt, so nimmt sie wenigstens der halfte Deutschlands das Sonnenlicht!

Religion ist die Moral des Staates, die Rirche aber will unter dem Mantel der Religion Herrscherin, nicht Dienerin des Staates, wenigstens Nebenbuhlerin desselben senn, und wird so, nicht Trofterin oder Moralistin, sondern Unruhstifterin. So sahen die berüchtigten Philosophen Frankreichs, d'Argens, d'Alembert, Diderot, Boltaire, die Sache an, und indem sie Rirche und Religion nicht von einander unterschieden, nannten sie das Christenthum l'Ink. . (Infame), und so sahen wir Staaten ohne Religion, und die gräuelvollen Auftritte, die daraus folgten. Zeue Philosophen, die an manchem Schuld sehn mögen, hatten den Ultramontanismus im Auge, und dieser verhält sich allerdings zur Religion oder zum Christenthum, wie Quacksalberei zur Arzneiskunde, und Chicane zur Justiz.

Die Rirche oder religibse Gesellschaft ift feine Schafbeerde, die ein hirte in den Pferch fammelt, und fie mit Sunden hineinhett, wenn fie nicht hinein wollen, und nichts weniger als mit den Bohnen, die fie fallen laffen, aufrieden, fie noch abwollet, und gulett ihre Braten fich schmeden laft, fondern eine bffentliche Bilbung 6 = und Erziehungs. Un falt, über welche ber Staats: Regierung ichutend, erhaltend und belebend die Dbhut auftebt, die daber auch allein die Sirten zu ernennen und ju bestätigen haben follte. Die Rirche ift im Staate nichts weiter, als jede andere Innung, obgleich hoherer Datur, und bat feine andern Rechte, als ihre Innungs: rechte, folglich feine Befugnif, die burgerlichen Berhaltniffe zu beeintrachtigen, und auch feine Bewalt; werden ibre Rechte beeinträchtigt, fo hat fie fich an ben Staat zu wenden, der die hohe Pflicht hat, ne Respublica

quid detrimenti capiat e Religione! \*) Die alte Welt hatte Ruhe vor Priestern, denn sie standen unter einem Pontifex maximus, der der Regent selbst war, aber Neurom scheint Altroms Prophezeihung auf sich und zwar auf ewige Zeiten erstrecken zu wollen:

Tu regere impecio populos, Romane, memento, hace tibi erunt artes pacisque imponere morem, parcere subjectis et debellare superbos. \*\*)

Der Sauptunterschied awischen Alt . und Reurom ift aber ber, daß Altrom groß wurde burch Religion und Baffen, Reurom aber, ober Stalien, flein, unbedeutend, unglucklich, und mit ihm auch andere. Neurom, einft Mittelpunkt ber Europaischen Politik burch Religion, ift jest nur noch Git ber Intriquen bei ben Davstwahlen. und bem Trachten nach dem, mas verloren ift. Mur wenn Meurom foviel Goldaten gablte, als vormale Rutten, konnte es fein unseliges Suftem aufrecht erhalten, so aber muß ce feine folge Marime: "Rom gebt nie rud's wart s," fruh oder fpat buffen, wie Sochmuth und Gigen= finn auch geftraft werben fruh ober fpat, benn diefes Gp ftem feht im Biderfpruch mit bem Gange ber Natur, ber Cultur, ber offentlichen Meinung und bes gefunden Menschenverstandes. Mapoleon ift feine Univerfals Monarchie nicht gelungen, und was ift Rom gegen fein grand empire?

Man follte benken, der Rirchenstaat mußte vor andern Staaten bluben, da er weder die Gefahren der Minders

Damit nicht ber Staat gefahrbet werbe von Seiten ber Religion.

Du, Romaner, gedenke mit Macht ber Bolfer gu walten, (Da fen Du der Runfter!) des Friedens Gefene gu

Menffer, nach Birgit).

jabrigkeit eines Rurften, noch bas wilbe Kener und ben Lurus eines jungen Berrichers zu furchten, und in der Regel auch keinen Rrieg zu fubren bat. Es feben Danner an feiner Spige von reifen Jahren und Erfahrungen, ohne Beib und Rinder, beren Kamilie folglich bas Bolf fenn konnte; und diefer Rirchenstaat erreat bas Mitleiden bes Staatsmannes. Der Staat ift ein Bablreich, alle 7 - 8 Jahre im Durchschnitt wechseln bie Regenten, alte Manner, benen Rube am liebsten ift, ohne Kamilie, ohne Beltkenntniß, ergrauet in Borurtheilen aller Urt, Die, wie Monche, Ralenderheilige allen großen Mannern ber Geschichte vorziehen, Brevier und Kreuz bober achten, als Pflug und Webstuhl, und das Colibat fur ruhmlicher, als Bevolkerung. Geder neue Papft, beffen Biffen in ber Regel fich auf theologisch canonischen Rram beschränkt. und ber von Staatswiffenschaften weniger weiß, als mans cher protestantische Landprediger, fett seinem Staate in Nevoten oder Maitreffen und andern Lieblingen fets neue Blutigel an, die fich beeilen muffen, bamit ber Alte ihnen nicht unter ber Sand auslosche, und so wird aus dem Schonften Lande der Erde ein Land des Elendes und Kluches. Unter den Ruinen des Rapitols, wo Franciscaner die Befper nafelten, faßte Gibbon ben Entschluß, Die Geschichte des Verfalls von Rom zu schreiben, und Schrieb fie meifterhaft. Warum schrieb ber Britte, ber freiere Sande hatte, als ein Deutscher haben barf, nicht lieber die Gefchichte der Papste, die noch univers falbifforischer ift, als die Trauergeschichte ber armfeligen griechischen Kaiser? Wahrscheinlich eckelte ihm davor!

Das alte Gebäude des Papsithums steht, wie eine machtige grauenvolle Ruine, die, über die Halfte eingesstürzt, jeht wieder neu ausgebessert werden soll, und Jesuist en sind sehr kunkliche Banmeister. Schwerlich erlebt das 49. Jahrhundert den Einsturz dieser Ruine, der früh oder spat erfolgen muß, denn alles Menschenwerk ist verzgänglich, oder das Fortschreiten der Mensch heit

ift eine Sabel. Die Uebergengung von biefem Forts febreiten zum Beffern, und daß das Bofe jetiger und bergangener Zeiten fich in bem Guten ber funftigen verlieren werde, ist so nutlich und trostlich, als die Ueberzeugung bon ber Unfterblich feit. Das Gegentheil fubrt zu Saf und Berachtung unferer eigenen Gattung; fo aber konnen wir fie wenigstens achten burch ihr Beftreben, fich bem Beffern anzunabern. Gollen wir immer und ewig ben Stein bes Gifnphus malzen? vormarte, rudmarte ober im Rreise uns berumdreben? non liquet, man weis es nicht. In der Kreisbewegung und in der Beobachtung, daß in ber Welt boch nichts Rechtes ju Stanbe, ober zu Ende zu bringen ift, felbft wenn man endlich bas rechte Tempo getroffen zu haben glaubt, findet ein Elpizon vielleicht einen Beweis weiter, daß das Biel unserer Beffimmung und Bollendung erft borten, und das Sienieden nur die Borfchule ift, in der wir die alte Methode ber Duffe um fo naturlicher finden muffen!

Rom wußte die gange Chriftenheit an unfichtbaren Raben ju gangeln, wie Marionetten; Die Raden gerreiffen nach und nach, und muffen gerreiffen, aber es bleibt immer ein großes Grud, baf fie fo lange hielten. Die offentliche Meinung, oder, wie man bor ber Revolution fprach, Die gemeine Meinung ift gegen Die Sierarchie, und diese ift in unfern Zeiten einer berr= Schenben Dacht gleich zu achten. Die Rraft der Bahrbeit ift die mabre facultas occulta, und schon unsere Alten sagten: Vox populi vox Dei, \*) aber leider! wird biefe Vox in religibsen, wie in politischen Dingen gar oft mifleitet. Gin Drieft erreich fieht fefter, ale ein welts liches Reich, benn Religionsvorurtheile, die am fchwerften auszurotten find, beiligen es in Millionen Schadeln, und Taufende unterftuten folches mit Urm und Schulter, ben fie wurden unter ben Ruinen felbst begraben werden.

<sup>\*)</sup> Bolfestimme, Gottesftimme.

Religionsibeen wirken bunkel, und baher konnte leicht ber Papst noch eben so lange fortleben, als er gebraucht hat, um geboren zu werden; es ist Schade! die Hadriane und Ganganelli und andere gut benkende Papste fühlten sich auf dem heiligen Stuhl nicht glücklich, wenn sie auch gleich im Superlativ Beatissimi hießen!

Wer will die Beit bestimmen, wann ber Papft wieder bas fenn wird, was er anfangs war, fo nabe wir auch biefem Zeitpunkt zu fenn schienen? Gin Ganganelli II. findet vielleicht die größte Ehre darin, fich felbst zu facularifren, ale einer ber bedeutendften Gurffen Staliens ba ju fieben, und feine Staaten funftig ju organis firen, ungerftreut burch geiftliche Gorgen, und ungeargert durch den Widerspruch derer, die diefe Sorgen fich verbitten, und ihre Rechte fennen. Die Ginkunfte des Rirchenstaates mußten fich bei vernunftiger Staatswirthschaft leicht verdoppeln, und die weniger ehrenvollen Steuern des Auslandes, die immer spärlicher fliegen, entbehrlich machen, die Reduction des unnothig großen Sofes mare schon eine große Ersparnif, ber Bescheibenheit bes Clerus angemeffen, und die Cardinale wurden fatt zu Theologen und Canoniften fich zu Prafecten bilben. Der Furftbifchof Rome konnte aus alter Achtung gegen den beiligen Stuhl an ber Spite ber italienischen Staaten fichen als Primas. Bas foll eine romische oder malfche Rirche im Auslande, wo wir felbft malfche Ganger verabschieden? Eine fatholifche, b. h. Allgemeine Rirche batte aber Ginn, wenn alle Erabischofe ber Chriffenheit bas Dberhaupt oder ben Patriarchen mahlten, aber nicht die romifche Eurie, die Wedefind ben größten Dbfeurantenverein genannt bat.

Es scheint wahrscheinlich, daß das Papstthum damit endet: Jeder Souveran ift der Papst seines Landes, und ein Minister des Cultus, oder wie man den ersten Seelenhirten nennen will, leitet die Angeslegenheiten der Kirche. Bielleicht ware es aber doch noch

leichter und früher aussührbar, das Primat zu Rom aufrecht zu erhalten, und auf einem weltlichen Consgreffe (geistliche Congreffe haben nie etwas Gedeihliches zu Stande gebracht) Austalten zu treffen, dasselbe, als Bedingung seiner Fortdauer, in die reingeistlichen Schrauftzuweisen, unter ausdrücklicher Verzichtsleistung auf alle weltlichen, veralteten und ruhestörenden Ansmassungen. Die wahre Schäferstunde wäre der Zeitpunkt nach 1814 — 15 gewesen, wo die Verbündeten Napoleon zwangen, und sie sollten nicht einen Fürstbischof Romszwingen können, in Schranken zu bleiben? Neurom vershält sich zu Altrom, wie Neurom zu dem Dörschen Rom im Departement der beiden Sevres, das sich blos auszeich, net durch Esels zucht.

Rom bleibt bennoch Gine Berrichaft ubrig, Die Schoner und fanfter ift, ale bie Berrichaft ber Baffen, oder bes Aberglaubens - ihre Schate ber Runft; bem Bauber ber erhabenen Trummer ber emigen Roma wird die Welt ftets huldigen, und ftete wird fie gebildete Reisende loden burch ibre Runftwerfe und Ruinen. burch das schone Land, an das sich so große bifforische Erinnerungen knupfen, und felbst burch ihr Benehmen gegen die Signori Forestiere \*), die hier ein Leben au fuhren pflegen, wie auf Universitaten. Un Marmorbil bern kann es in Rom nicht fehlen, da man schon in Altrom von einem zweiten feinernen Bolfe fprach. und biefes fteinerne Bolf mochte leicht ber Stadt mehr eintragen, als bas fleifcherne. Rom ift Taufenden bas Reue Verufalem voll Simmelsglang, feine Mauern gebaut von Safpis, Gold und glanzenden Ebelfteinen, bie Thore Perlen, es braucht weder Conne noch Mond, benn ber Glang Gottes beleuchtet fie, und ihre Leuchte ift bas Lamm. Der ernstallhelle Strom lebendigen Waffere fließet bom Throne Gottes und bee Lamme, bepflangt mit Bau-

<sup>1)</sup> Die herrn Fremben.

men bes Lebens, die jeden Monath neue Fruchte bringen jum heil der Bolfer. Den Alt = und Neuromern war und ift Entfernung von der ewigen Roma — Mors civilis. \*)

"Er ift zu Rom gewesen und hat den Dapft nicht gefeben," gilt nicht mehr, und ber Papft gebort gerade nicht zu den intereffanteffen Untiken. Gelbit wenn S. Peter, andere Rirchen und Vallafte der Nepoten und Cardinale Ruinen fenn follten, wie die der großern Alts romer, fein Miferere mehr in ber Sixtinischen Ravelle gefungen, feine bezaubernde Rreuzesbeleuchtung in G. Peter mehr glangen, feine Girandola mehr von ber Engeloburg in die Lufte fteigen, ber große Gegen , ben der heilige Bater vom Balcon der Veterskirche der gabls losen Menge ertheilt, Die auf dem schonen weiten Plat auf den Rnieen liegt, unterbleiben, und die Aria cattiva das schone Land noch mehr zur Bufte machen follte, ber Junger ber Runft wird Rom bennoch besuchen. Und wenn erft die noch begrabenen Schätze von einem machtigen Mongrchen. ber hier feinen Git aufschluge, aufgethan murden? Rom ift einzig, wie die Gefühle, wenn man unter feinen Ruis nen wandelt oder gar unter ben Ruinen, die das Leichentuch vulcanischer Asche nach 1500 Jahren von sich gewors fen haben - unter ben Grabern von Berkulanum und Pompeji!

Rom ist ewig, aber das Papsthum hat nichts damit zu schaffen, denn es ist und bleibt ein Baum, der gen himmel strebet, aber, vom Bater der Lügen gepflanzt, nur verg iftete Früchte trug; die biblischen Worte: "die Pforten der Hölle sollen es nicht überwältigen," gehen das reine Christenthum an, das nicht Pfasenthum senn kann. Bloße Monche, wie Carthäuser und Dominikaner, hatten geheime Gesetze, welche die Einmischung der Päpste zu verhindern suchten, und

<sup>&</sup>quot;) Bürgerlicher Tob.

Befuiten thaten ohnehin, was ihnen gesiel, und machtige Monarchen sollten sich Einmischungen, die nur ins Mittelsalter paßten, und nicht das Interesse ihrer Staaten, sondern selbstische Zwecke beabsichtigen, gefallen lassen! Niemand kann zwei Herren dienen und — was kann von Nazareth Gutes kommen? Ein jeder Herr ist Papst in seinem Lande, sagten unsere Alten schon, die keine Narren waren, ja der große Peter warf seinen Hirsch fanger auf die Tasel im Senat, der nach einem Patriarchen schrie: "Seht! da ist euer Patriarch!" und sein Rohr Dubina gab seinen Worten Kraft.

Bir boren jest gar oft wieder die schonen drei Worte, Glaube, Liebe, Soffnung-noch schoner find: Dife fen, Berffand und Tugend. Manche fcheinen fich fogar des Romantischen zu bedienen, um die Welt wieder romisch zu machen. Hæc Superi curent b. h. daß Gott erbarme! Je tiefer fich bie Sonne gum Untergange neiget, befto langer werden bie Schatten, und ends lich finft finftere Macht berab auf Die Erde, viele Menschenfreunde und achte Berehrer ber Religion und Tugend gagen bei ben Erscheinungen unserer Beit, bas Bort Gefuit schon macht fie bangen, was follen fie in hellern Zeiten? Und die Profeinten? Lefet Virons Country-mouse and City-mouse, die beste Abfertigung von The Hind and Panther\*) Drybens, ber aus Intereffe gum Catho. licismus überging. Ban Swieten fagte gelegenheitlich eines pornehmen Profelnten, fur den Maria Therefia Schuls ben gablte, ju einem feiner fatholischen Freunde: "Sie baben nun einen Sundefott weiter, und wir einen weniger!"

Im hellern halbprotestantischen Deutschland brauchen wir am wenigsten zu bangen. Die geiftlichen Dafts ftalle find ausgemistet, und es gibt feine fetten Doms

<sup>\*)</sup> Die Land: und die Stadtmans. — Die Sirichfuf und ber Panther.

pfrunden und Stifter mehr, felbft bie geiftlichen Rurfurften und Furften find nicht mehr, und ber Dapft, weit entfernt, 12000 Scubi Penfion einer Chriftine auszuwerfen, tonnte diefe Denfion felbit gut branchen: es gibt feine Klofter mehr, die das Bolf in Blindheit und Aberglauben niederhalten, und das Evangelium Des Daps ftes verfundigen; bas ftebende Ruttenbeer, bas ben Stagten. bie es futtern mußten, fo furchtbar mar, weil es ben Winken des beiligen Baters zu gehorchen ftete in Bereits Schaft ftand, ift aufgelbet; Rom fann ben verirrten Schafs lein, die in den Stall der Rirche guruckfehren , bochftens etwas Salz und Rleefutter verabreichen. Unfere Rurften find aufgeklart, ber deutsche Bund wenigstens mehr, als die alte buntichedigte Reichsverfassung; bas Licht ber Wiffenschaften ift bis in die unterften Stande gedrungen; Die Laien lefen mehr als Andachtsbucher, und im Norden thronet ein großer, machtiger, einflufreicher Genius, beffen weite Staaten den Papft gar nicht kennen, und bennoch recht chriftlich find! Das Licht hat am Ende auch fiete uber die Kinfterniß gefiegt, wie Bahrbeit über die Luge!

Die alten Könige Acgyptens und Persiens, Spartas und Roms wußten, wie die Chalisen und Peter der Große, recht gut den Hohepriesterrock neben der Krone zu tragen, und waren in den Augen ihrer Bolker nur de sto geheis ligtere Personen. Die Chalisen herrschten einst von Indiens Gränzen dis zu den Säulen des Hercules, und endeten mit dem Mufti zu Constantinopel. Unsere Altsvordern selbst, so lange sie noch ihrer nordischen Mythologie anhingen, kannten kein abgesondertes Priestersthum. Und nun erst das frene Amerika, das Asyl von Millionen Europäern, die von ihrer alternden Europaienseits der großen Wasser geslohen sind, und noch slichen? Alles hat seine Zeit. Es war eine Zeit, wo Hildes brande möglich, wirklich, ja sogar nüsslich waren; es muß eine Zeit geben, wo sie weder möglich, noch weniger nüss-

lich, folglich nicht mehr wirklich seyn werden, denn Alles hienieden hat seine Zeit. Wiele konnten sich schon langst nicht mehr von der Nothwendigkeit eines Mittlers zwischen Gott und den Menschen überzengen, und nun erst gar die Menge anderer Mittler, wosur sich einst nicht blos die Papste hielten, sondern selbst der geringste Dorspfarrer! Tausenden schien die Entthronung Pius VII. — abzgeschen von den Mißhandlungen und unlautern Motiven des Thronraubers — ein vollkommen zeitgemäßer Schlußstein im Zeitalter der Säcularisationen und Revolutionen — aber das Schicksal wollte es anders — Fatavolentem ducunt, nolentem trahunt\*) — laßt uns mit Freund Horaz uns trösten:

Prudens futuri temporis exitum caliginosa nocte premit Deus, ridetque, si mortalis ultra fas trepidat \*\*). —

\*) Wer willig folgt, ben leitet bas Gefchicf, wer wider-

THE HALL SHARE AND THE PARTY OF THE PARTY OF

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

Dorsichtig hat zufünstiger Zeit Erfolg In mitternächtliches Dunkel gedrängt ein Gott, Und lacht, wenn Staubgeschlecht hinausstrebt Ueber gemessenes Ziel! (Boß nach Horaz).

## Be instigates concerna

Selection of the select

the state of the man will be a last that

## Statifit bes Rirdenftaates ").

\* Ind I had be to take

Der sogenannte Kirchenstaat, oder das weltliche Gebiet des römischen Fürstbischofs oder Papstes — noch komischer Patrimonium Petri oder Erbtheil des heisligen Petrus genannt, ist ein sichn gerundetes, herrlichs gelegenes Land Mittelitaliens, zwischen dem Königreich Lombardei-Benedig, der Adria, Neapel, Mittelmeer, auch tuscisches Meer, Toscana und Modena, von etwa 800 Quadratmeilen mit 2½ Millionen Menschen, wozu noch Benevento und Ponte Corvo im Neapolitanischen gehören.

Drellmann Bustand des papstlichen Staates, helmst. 1792 8. ist noch immer brauchbar. Offiziell ist nichts eigentlich bekannt, der Staatskalender gibt sich nur mit Aufzählung der Kirchenstellen ab, aber neuere Reisende haben zu Grellmann Nachträge genug geliefert, z. B. Bonstetten, und selbst ein Bücklein, das so viele schlechte Nachahmer machte, ist nicht zu verachten: S. Domingo Rom, wie es ist. Braunschweig. 1828 2. B. 8. 3. Aust.

Solche Staaten, die zu klein find, um politische Mollen zu spielen, sind ganz dazu geeignet, ihr Inneres desto besser zu berücksichtigen, und das Wohl des Wolkes — aber Himmel! dieser Kirchenstaat, begraben im Rost und der ganzen Sorglosigkeit des Mittelalters, ist ein Muster, wie ein Staat nicht seyn soll, oder, wie Schlözer sich ausdrückt, der Antipode aller heutigen Staaten.

Diefer Priefterftagt tonnte wichtiger fenn, als bas Ronigreich Baiern, wenn Stagtewiffenschaft fo findirt und geubt murde, wie Theologie und Jus canonieum; gang Stalien, bom himmel gefegnet und fo bore theilhaft gelegen, fonnte in Sandel und Runftfleiß mit England, Franfreich und Niederlanden wetteifern, bei befferer Berfaffung und Gefetgebung. Aber wie fann ein Staat mit andern wetteifern, wo bas Dberhaupt Bable furft ift, ber nur Lebtagsintereffe bat, alt, lebens fatt, weltunerfahren und folglich unzuganglich ift fur bas beffere Reuere, bas noch überdieß fein Intereffe burchfrenget, ein schwacher Greis, beffen Reffen geschäftig ihre Gefäffe unterhalten, um feinen golbenen Regen aufzufangen, der so vorübergebend ift. Rom ift eine weite Ruine auf fieben Sugeln - fuimus Troes! - Die Ruinen Trojas, Minive und Babylon find verschwunden, ber Araber unter ben Trummern Babylons schreibt folche ber Gundfluth zu. Babylon, wie Rom, fiel zwar nicht burch phyfifche, aber burch - moralifche Gundfluth! Rom. wenn gleich bereits 2600 Sahre alt, gablt noch Ruinen genug, wie bas noch weit altere Theben Dbereguptens, aber einer ber Leibfluche ber Romlinge ift: Maledetto dal Papa \*).

Dieser Priesterstaat, bessen unumschranktes Oberhaupt sich die Kraft beileget, die ganze Erde mit drei Fingern zu segnen, einst so blubend unter Altromern, hat keinen Seegen fur sich, und seufzet unter Armuth und Noth, so daß ber ganze stupide Aberglaube kaum erklärlich macht,

And I I I Building

<sup>\*)</sup> Berflucht vom Papft!

wie nicht jedes Sahr Bolksaufftand und Unruben ba muthen. Wir hatten in Deutschland auch lange genug fogengnnte geiffliche Stagten, wo es unter bem Rrumm fabe frumm genug ausfah, aber fie waren noch Dus fter, verglichen mit dem romischen Rirchenstaate; es gab noch Dom kapitel und felbst Stande, und bas Bolk war doch, obgleich ohne die Industrie ihrer protestantifche Nachbarn, und auch ohne beren Daffigfeit, boch nicht in italienische Kaulheit versunken, Die felbst Sunger und Roth nicht gur Arbeit bringet, felbft jest, mo die einzigen Ausfuhrartifel, die Religion, fo menia gesucht find. Die beilige Roma gablt uber 364 Rirs den, mit den Kapellen gegen 500, mabrend vielleicht ber Riefe G. Peter, ben man ichon zu Beccano erblict, allein binreichte, die Andacht zu befriedigen, und zu umfaffen. Bas batte fich mit ben Gummen, Die diefe Rirden und Ravellen zu bauen kofteten, fur ben Staat thun laffen, wenn er fein - Rirchenstaat mare!

Rome Gebiet ift meift Gebirgeland, ba ber Avvenin nach beiden Meeren feine Alefte ausbreitet, fruchtbare Thaler und Ebenen wechseln mit ben Gebirgen, aber auch Gumpfe perbreiten eine Vestluft, die mehr als aria cattiva ift, 3. B. die berühmten pontinischen Gumpfe hinab nach Reapel, und die Gumpfe von Commachio, welche die Arme des Do bilben. Die Tiber, die bei Perugia Schiffbar wird, ift ber hauptfluß, und bann ber Do, ber bie Grange gegen Deffreich macht. Unfebulich find die Geen von Trafimene, Bolfena und Bracciano, aber die Canale find bloge Ubjugggraben, mo follten foftbare Canale herkommen bei papstlichem Staatshaushalt? In alten Zeiten ftellte bie Tiber burch Ueberschwemmungen weit mehr Unheil an, bieg verdanken aber die Romer feineswegs der Sorgfalt ber Regierung, sondern ihren Ruinen oder der Beit, die den Boden Roms durch Trummer um 14-15 Fuß erhohet und fo Naturdamme gegen die Ueberschwem=

mungen gebilbet bat.

Berrlich und mild ift bas Clima Roms, borguglich Dieffeits ber Appeninen, wo Alloe und Datteln gedeis ben, und alle Produfte ber brei Raturreiche vorhanden fenn konnten, wenn Kleiß und Cultur vorbanden waren. Alles ift trauria, verlaffen, vernachläßigt, und die Land. wirthichaft fiebt ichon ber toscanischen und lombardie fchen nach, vielgeschweige beutscher und brittischer. Belcher Contraft zwischen einem romischen Bauer und einem brite tifchen Pachter! Getraide wird faum jur Rothdurft gebaut, benn die Unnona ober das Kornmonopol verbietet bem Bauer bie Fruchte feines Schweifes ju genießen. fo wie die Grascia, ober bas Delmonopol, ihm ben Gaft feiner Delbaume raubt. Raftanien, 3wiebeln, Bohnen zc. find bie Surrrogate bes fehlenden Brodes. Das Gold und Gilber, bas man burch diese bruckenoffen aller Dos nopple ber Urmuth abprefit, fande man ficher unter ber Erbe, aber wie fame ber faule Romer jum Bergbau. der nicht einmal bas Land gehörig bauen mag? Wein. Del und Sola fonnten Stappelmaaren fenn, aber ber faule Aberglaube lauft lieber alle Rirchen aus, und bettelt in Rloftern und Stiften; wer nur halbmeg gute Rufe bat, fann an Ginem Mittag 2 - 3 Rlofterfuppen effen - warum fich mit Urbeit plaffen?

Die weiten Ebenen Roms und seine Garten füllen Pomeranzen, Sitronen, Granaten, Feigen, Mandeln, Rasstanien, Pistazzien 2c. der Lorbeer und die Myrthe befranzen die Haine voll hoher Pinien, und wo nichts gedeihet, gedeihet noch Dleander, Rosmarin, Steinklee 2c. Man zieht Schafs, Ziegens und Schweineheerden, und sie scheinen besser zu gedeihen, als die Zucht des Rindviches, der Pferde und Esel. Lauben und Caninchen schaden dem Landsbau soviel als die Pfaffen, die erstern fressen die Ausssaat weg, die zweiten die aufgegangene Frucht, und die britten, was zur Scheune gebracht wird, die gereifte Frucht. In vielen Staaten macht der Adel und der Soldat den

E. J. Weber's fammtl. W. III. Dapftthum III.

Jammer, hier die Ueberzahl der Pfaffen noch weit größern; jene laffen wieder aufgehen, der Pfaffe bringt alles zur todten hand, und reicht hochstens Bettlern eine Schuffel Suppe, die er selbst nicht effen mag.

Der Kirchenstaat hat zwei Meere, und braucht bennoch für 1½ Millionen Scudi eingeführte Fische, denn man feiert 160 Festage: Der Kömling ist noch so bigott, daß er sprüchwörtlich von einem Mann, den er als schlechten Menschen und Ketzer bezeichnen will, sagt: "Er ist Freitags und Samstags Fleisch!" Was könnte unter diesem herrlichen Elima die Seidenzucht senn, wenn Kömer — Sachsen wären? Die meiste Seide, die noch gebaut wird, geht roh aus dem Lande, wie die Wolle. Manusacturen und Fabriken und Gewerbe sind höchstens zur Noth vorhanden, und die einzige Fabrik in ihrer Art, die Fabrik papstlicher Vergament und Vapierhandel Sr. Heiligkeit verlieret alle Jahre mehr Kunden.

Trotz ber beiden Meere, und der zwei recht guten Häfen Civita vecchia und Ancona verdient der Handel kaum Erwähnung, selbst den Kustenhandel treiben Fremde. Die Aussuhr besteht in etwas Korn, Hans, Seide, Del, Wolle, Alaun, Schwefel, Aitriol, Honig, Schafkäse, Darmsaiten, kunstlichen Blumen, Theriak, Macaroni, Rosenskränzen 2c. Ohne die Reisenden, die Wallfahrt nach Loretto, und die heiligen Justüsse des Auslandes, das aber täglich klüger wird, sahe es noch weit scheuer aus; die berühmte Messe von Sinigaglia betreiben mehr Ausländer als Römer. Und wie sollten die oberwähnten Staatsmonopole, die Krämerei, die Papst, Prälaten und Adel zu treiben sich nicht schämen, und die schlechten Wege und Unsicherheit dem Handel aushelsen?

Die Nachkömmlinge der Romer find von tiefem Gefühl, hoher Phantasie und durchdringendem Berstande, voll der schönsten Aulagen und ein trefflicher Meuschensschlag, physisch betrachtet, frohlich, heiter wie ihr schöner

Himmel, genügsam — aber moralisch tief gesunken. Ihre Faulheit, Filzigkeit, Eifersucht, Rachsucht und Wollust gehen ins Weite. Diese ausgearteten Römlinge sind stolz auf Dinge, die längst nicht mehr sind, sie nennen Häuser, wie sie in großen Städten überall stehen, Paläste (Palazzo), ein Edelmann mit 3000 Scudi Einkommen ist Principe, eine Donna im Seidenkleide und einen Bedienten hinter sich, hat oft nur Ein Hemd, eine Commission heißt Umbassad und alles ist Eccellenza oder Illustrissimo; diese Römlinge führen noch die Namen Cesare, Scipione, Camillo, und entheiligen sie — sie sollten lauter Heiligen Ramen suber Mamen stillen.

Die Neuromer gleichen ben Rengriechen, die fich auch noch oft in die Beit des Alterthums bineintraumen. aber tudifch, hinterliftig, feig und betrügerisch find, verfunten in Bigotterie und Aberglauben. Ehrgefuhl, Patrios tismus, Arbeitfamkeit, Wiffenschaft und felbft Runft fennen fie nur pur traditione. Wiffenschaften konnen nur in Beiftesfreibeit gedeiben, daber Italien feinen Philofophen von Bedeutung, fondern nur Dichter und Runftler bat. Gie find bochft artig und gefällig gegen ben Fremben, um ibn - gu bedienen, und fo ift auch das schone Geschlecht das schonfte Staliens, wie ihre Sprache die mobiflingenofte unter allen Dialeften Staliens ift. Die Ergiehung ift erbarmlich, felbft bei bobern Standen, Die Schulanftalten in der traurigften Lage, und fraffe Unwiffenheit verfundet allerwarts den Geift ber Pfaffheit. Mit Recht fprechen wir nur von Romlingen. Die Duclas nur Italiens de Rome nennt, wie Die Demanli Die ausgearteten Griechen Romei, benn Romer (Romains) hieße in ber That die Manen ber alten Romer beschimpfen.

Die Geiftlichkeit ift naturlich alles im Kirchenftaate. Außer Papft und Cardinalen gibt es 6 Erzbischofe, 70 Bischofe, und zahllose Rloster, die alle das Mark des Landes aussaugen, und bas Chlibat ber allein reichen Clerisei ift Schuld, bag es heißt:

Roma la Santa, ma - l'populo cornuto \*).

Schon Banini fagte: Utinam extra legitimum thorum essem procreatus \*\*)! Es gab sonst 10 Universitäten, jest pur noch drei, Rom, Bologna und Perugia, und in jeder Stadt Collegien - bas mare mohl fur Diefen Staat ubrig genng - aber es feht dennoch mit ben Wiffenschaften nirgendswo trauriger als hier - ber Index! ber Index! Auf den alten Thalern von Bologna fteht Bononia docet, (Bologna lehrt) aber es will so wenig fagen, als die Infcbrift ber Scheibemungen : Libertas! Bologna bat auch ben Beinghmen la Grassa (bas fette), weil ihre Umgebungen wirklich fett find, und auch la dotta (bas gelehrte) aber der Dottore ift mit Recht eine stehende komische Maste auf dem italienischen Bolkstheater. Auffallend ift ber Sang ber Romer zur Satire, ob fie gleich fonft ihre Bunge zu gabmen wiffen, und vieles mit Gelaffenbeit anhoren, mas in Deutschland als Injurie gelten murbe. und ich wunschte als patriotischer Deutscher meinem Baterlande diese großartige Sitte!

Das Landeigenthum ift in den handen des Abels und der Geistlichkeit, wie im Mittelalter, der Burger bettelarm, folglich gewichtlos in der Centralstadt der Kunst, und die Bauern bloße Pachter oder Mayer; aber unter diesem göttlichen Clima, und bei der nationellen Mäßigsteit des Italieners sind die Bedürfnisse so gering, daß sich das Bolf nicht gerade unglücklich fühlt, wenn nur Brod und Del in niedrigen Preisen stehen; es betet, liebelt, und ruhet auf der Barenhaut im dolce far niente

3m fußen Richtsthun.

<sup>\*)</sup> Roma int die Beilige, aber bas Bolt ein Sahnreivolt.

Die Juden, deren etwa 15,000 zu Rom und Ancona leben, sind auf gut mittelalterlich im Ghetto ") eingesperrt wie unreine Thiere, und werden unter Bedeckung von Zeit zu Zeit zur Kirch e geschleppt zu Bekehrungsversuch en. So sieht es in dem Paradiese, von wo aus Casar und Augustus den weiten Ordis Romanus beherrschten, wo Cicero philosophirte, Horatius und Virgilius dichteten, und die Kunst der Griechen alles verschönerte! Ein Papst, und ein Imperator, ein Cardinal, und ein alter Senator, eine Kutte, und das römische Sagum, ein römischer Vürzger, und ein papstlicher Unterthan, Senatus populusque romanus, und das saere Collège oder die Curia romana welche Contraste!

Das Dberhaupt bes fonderbaren Staates, ber Dapft. ober beilige Bater ber Christenheit ist zwar nach den Grundgesetsen burch bas Cardinalcollegium beschranft, aber fraftige und kluge Papfte, wie Sixtus V. lieffen fich mes nig badurch binden. Die Wahl, wobei mehr Intriquen unterlaufen, als bei einer Reprafentantenwahl, fallt ichon lange ber nur auf Staliener, indeffen haben Deffreich, Frankreich und Spanien bas Recht, einen ihnen miffalligen Cardinal auszuschließen. Die Cardinale bilden bas bochfte Collegium, oder die Curia, und ihre 3ahl von 70 ift felten voll und mare jest obnehin der gedankenlosefte Lurus. Gie bilben bas Confistorium des Papstes, und es ift nas turlich, daß die wichtigsten Memter in diesem geiftlichen Staate von ben Bioletftrumpfen verfeben werden, beren Wiffen meift auf Latein und Canonischen Rechts fram binausläuft, fo unbefannt mit der Welt und ben Bedurfniffen eines Staates, als mit ben Bedurfniffen einer Kamilie, und so muß es so aussehen, wie es ausfiebt. Es fonnte beffer aussehen, benn anderwarts, ba Die Oberhäupter gemählt, und nicht als Regenten

<sup>\*)</sup> Budengaffe.

geboren werden, aber die Schuld liegt weniger an dies fen Oberhauptern, als am ganzen Zuschnitt, und dieser Zuschnitt ift — das Papsithum!

Das Papfithum ift zu tief gefunken, um ben Repos ten Bergogthumer und Grafichaften zu geben, ober Dils lionen, aber die besten Stellen find doch immer noch für fie, s. B. die Stelle bes Camerlingo. ) die immer etwas abwerfen. Dan follte, wenn man die Geschichte bes Nepotismus fennt, den Nepoten die pontinischen Sumpfe anweisen. Man fagte fonft fcherzweife: brei Strafen fuhren nach G. Deter, Die Strafe ber Coronari (ber Rofenfrange, als man noch Donche mablte), Die Straffe ber Argentieri oder Muntiaturen (bier war bas meifte Gelb zu Beftechungen, aber biefe Beit ift auch poruber) und die Strafe Lungaea, in der man langfam und ftufenweise durch Rirchenamter auf ben beiligen Stuhl gelangt, und diefe Strafe ift noch die gangbarfte. Biele bestiegen jedoch Peters Stuhl burch einen Bufall und gleichsam im Traume, weil fie Stimmen erhielten, bie man andern nicht gounte, und bon benen man gar nicht glaubte, daß fie nur Stimmen erhalten murben, wenn gleich die Welt lange genug glaubte, baß ber beis lige Geift die beilige Wahl leite.

Dieses sonderbare System ist den Römlingen schon recht, dem Adel, weil er Hoffnung hat, einen Better auf dem Papststuhl zu sehen, und einen Herrn zu haben, der nicht mächtig genug ist, ihn gehörig zu zügeln, den Geistlichen, weil es ihnen Ansehen gibt, ja selbst die Hoffnung, die Tiara auf das eigne Haupt zu pflanzen, daher die Bepurpurten auch hübsch nur nach abgelebten Greisen greisen, und dem Bolk, weil es an jeder Neuserung Bergnügen sindet, an den Festen und an den Spenden bei jedem Papstwechsel. Dieser sonderbare

<sup>\*)</sup> Der papftliche Schanmeifter.

Staat zerfällt, mit Ausnahme Noms, das 140 bis 150,000 Seelen zählt, worunter 1/6 Geiftliche und 10,000 Bettler wenigstens, in 17 Delegationen, und mag 8 Millionen Seudi Einkunfte haben (mit dem Tribut des Auslandes vielleicht 12 Millionen). Nom selbst, das zur Zeit der Republik sieben Hüglel umfaßte, und zur Zeit der Raiser zwölf, die man in vier Stunden bequem umgehet, ist kaum zum dritten Theil bewohnt, und 2/3 bedecken Gärten und Ruinen; der ganze Kirchenstaat hat nicht mehr Bewohner, als die ewige Roma zur Zeit ihrer Bluthe!

So lange fich noch die ganze Chriftenheit lammfromm von Rom abwollen ließ, war Rom wohl die reichste Stadt, überall offene Caffen! Die ftebenden Aufla: gen beginnen erft mit ber Reformation, und Clemens VII. machte die erften Rammerschulden, die jest gegen 200 Millionen Scudi betragen follen, baber bas ungeheure Deficit. Es ift die Frage, ob Rom noch jest brei Dil= lionen vom Auslande bezieht, von dem es jahrlich vielleicht 100 Millionen jog! Die Munge ift in Gold: Bechinen ober Ducaten = 2 Scubi, ber Gilber Scubo = 1 Thir. 8 gr. oder 10 Paoli oder Giuli, der Paolo = 10 Bajocchi und der Bajocco = 5 Quatrini. Genug, mit der Ginnahme und ber Ausgabe steht es so schlecht wie mit dem Romifchen Latein, bas Ginnahme Introitus (Gingang) und Ansgabe Exitus (Ausgang) nennet. Indeffen mag fich ber beilige Bater troften, er hat immer noch mehr als Bonaparte, ber als grand Consul nicht weiter hatte als 500,000 Franken.

Nach bem Romischen Staatsfalender von 1828 waren 65 Cardinale, neben den Nuntien oder Gesandten zu Wien, Munchen und Luzern, zu Neapel, Florenz und Turin, zu Lissabon, Madrid, Paris und in den Niederlanden, und das ist offenbar zu viel für einen fleinen Staat, der an der Auszehrung leidet. Die ganze katholische Hiersarchie zählte 118 Erzbischofe und 643 Bischofe — auch viel nach einer solch en Revolution. Den altesten Abel

bilben die Häuser Colonna, Ursini, Conti und Savelli (das jest ausgestorben ist); dann kommen die S. Eroce, Barberini, Borghese, Chigi, Ruspiglioss, Giustiniani, Pamphili, Albani, Altieri, Buoncampagni zc. die meist den Papsten aus ihrer Mitte ihren Bohlstand verdanken, und daher auch Case papali ") heißen. Aber die meisten sind nicht mehr reich, daher viel Scheinpracht. Die Römer sprechen von Chocolate, von der sie leben sollen, weil wirklich viele ungemein eingezogen und sparsam sind, was Lob verdienet. Natürlich lebt der gemeine Mann noch mäßiger, wie kein Deutscher lebt, und es konnte nicht schaden, wenn mancher Familienvater sich hinter das Ohrschriebe und allensalls verdeutschen ließe, was die Italiener von uns Deutschen sagen: mandano tutto al Cacatajo! \*\*\*)

In diefem sonderbaren geiftlichen Staate baben alle Dinge auch ihre eigenen sonderbaren Benennungen: bas Oberhaupt beift Santo Padre, beiliger Bater, oder Papft, bie Minifter Cardinale, ihre geheime Ratheverfammlung Confiftorium, Die Gefandten Legati und Muntii, Die Regierungskanglei Dataria, die Provingen Legationes, wenn ein Cardinal Borfteber ift, fonft nur Delegationes, bas Sof = oder Appellationsgericht Rota, die Rathe Auditores Rota, die Collegien Congregationes, wornnter die allen weltlichen Staaten naturlich fremde Ponitentiaria fur Gundenabsolutionen, und die Congregatio G. Officit. ober Inquisition und Buchercensur gehoren. In jenen Zeiten, wo Papfte fast die einzige Gnabenquelle waren, und fo viele Beneficien ertheilten, daß man den Tag nothwendig anmerten mußte, um Berwirrung gu vermeiben, entftand ber fonderbare Rame Dataria \*\*\*) fur Ranglei. Das Gange fronet Die Guria oder ber romifche

\*\*\*) Bon dare, geben, batiren.

<sup>\*)</sup> Papftliche Saufer.

<sup>\* )</sup> Gie tragen Miles auf ben Abtritt.

Sof. Diese berüchtigte Euria, groß gezogen in der Barbarei des Mittelalters, ift es eigentlich, die kein haarbreit weichen will von den zur Zeit des allgemeinen Stupors errungenen Bortheilen und aufgestellten lächerlichen Grundsätzen. Webe einem bell und gutdenkenden Papst, der weichen wollte, bald ereilte ihn das Schicksal des eblen Ganganelli!

Die Sprache Roms ift weber italienisch, noch frans abifich, sondern lateinisch, b. b. achtes barbarisches Rir. chenlatein, bas von neuem unfere Dhren gerfleischet. Die Rescripte und Schreiben ber Papfte beifen Bullen und Breven; jene find auf Dergament gefdrieben, mit bem bleiernen Siegel an feibener Schnur, bas ein Rreug porftellet zwischen ben Sauptern ber Apostel Paulus und Petrus, und auf der andern Seite bes Papftes Ramen, biefe aber, die Breven, die minder wichtige Gegenftande betreffen, find nur auf Papier mit rothem Wachs und bem Kischerring befiegelt, worauf G. Peter ale Fischer abs gebildet ift. Alle Ginfunfte unferer Rangleien und Grem. peltaren find mabre Kleinigkeiten gegen bas, mas biefe beiden Pettschafte einft abwarfen; die Bullen maren gewiß feine Bafferblafen, wie man fie in neuerer Beit genannt bat, und bie fegerischen Britten find rechte Blegel, baf fie nicht nur Stiere, fondern auch ein un. überlegtes Gemafch und Widerfpruche - Bulls nennen!

Die papstliche Armee besteht aus 8000 Mann, neben einem Corps Carabiniers, anstatt der Sbirren, und 40 Mann Schweizergarde. Man lacht selbst zu Kom über einen Soldato del Papa oder Schlüßelsoldaten. Sei Soldati del Papa per suolgere una rapa, spotten die Römer, aber der Dienst war einst so bequem, daß man sich darum riß, und in die Reiter, und Corsische Garde kaufte man sich ein! Zu Ferrara und Commachio hat Destreich das Besahungerecht, und die übrigen sessen Plage wollen wenigsagen. Die Marine von zwei Fregatten und einigen

kleinern Schiffen soll ganz eingegangen seyn. Sie sollte gegen die Corsaren und Barbaresken kreuzen, aber da Seehelden noch weit seltner sind als Landhelden, so flohen zwei papstliche Galeeren mit 800 Mann vor einem Corsaren mit 70 Mann, der mit etwas mehr Muth noch beide hätte kapern konnen. Es giebt auch zwei Ritterorden, den von S. Johann von Lateran und den bes goldenen Sporns, beide am rothen Bande. Sie sind schon darum wenig geachtet, weil sie um einige Ducaten zu haben sind, so daß einst ein Lord bei seiner Abreise seiner Dienerschaft damit ein Geschenk machte!

Das Wappen des Servus Servorum find zwei ins Rreug gelegte Simmelfchluffel, über benen Die Dreifrone (Triregno) liegt, und die bimmlifche Taube schwebet, die fein Abler ift. Die drei Kronen umschlingen die Bischofsmutze, die überall durchscheint, und billig - ohne alle Rrouen fenn follte. Pasquino fagte, als man ju Rom Rreuger ju fchlagen anfing (Quadrino): "Gott fen überall trino (breieinig), an Rom aber quatrino (viereinig). Indeffen ficht bas Unfeben des Papites noch immer fest genug, nicht burch Soldaten, Geld, oder Inquisition, fondern durch ben blinden Aberglauben an die ins Rreuz gelegte Lofeund Bindefchluffel, wie durch politische Gifersucht, bie Schwachen schon oft zu Statten fam. Rom berricht nicht blos noch burch die Macht ber Runft, die ibm jeder gerne gonnt, wenn es nur nicht auch noch fortherre schen wollte durch die Macht einer den Staat gefahrdens ben Religion, fo daß die Machthaber felbst bei bellern Unfichten fagen mußen: "Und fie mußten nicht, wie fie an ihm thaten, benn bas Bolf hing ihm an!"

Der Kirchenstaat ist ber Antipode gut eingerichteter. Staaten, und so ist benn auch die Polizei ein Muster, wie Polizei nicht seyn soll. Das Land und die Stadt wimmeln von Banditen und Huren, der gemeine

Mann macht aus einer Colteleta ") nicht mehr, als aus einer Obrfeige, und ruft: Povero! a ammazato uno! \*\*) und hilft dem Morder durch, den schon die Ufple schutzen. Rubia fitt ber Morder vor den Thuren einer Rirche, gefpeifet und getranket von mitleidigen Seelen, und ermudet bas Aufvaffen der Sbirren und begebt bann wieder neue Meuchelmorde. Neurom ift wieder, mas es zur Zeit des Romulus mar, ein Ufpl fur Morder und Rauber, benen Sixtus V. und Napoleon gar wohl zu begegnen wußten. Die unvernunftige Strafe ber Corba, ober bas Bippen, foll abgeschafft senn, und selbst die Patrimonialgerichte des Abels? bas ware etwas, aber ift nicht auch bas Cavaletto und 25 Schsenziemerhiebe wegen nicht beobachteten Ka= ftens eine Urt Tortur, Die aus allen Staaten berbannt ift? und mas foll man zu ben Sandbillets des Papftes an den Governatore Roms fagen, daß er biefen oder jenen aus der Saft entlaffen, oder nach der Galeere fchicken folle causis nobis notis? \*\*\*) Ift bief nicht schlimmer als das alte Konigliche Tel est notre bon plaisir, die Lettres de Cachet und unsere chemalige Cabinet &= Suftig? In dem fleinen Rirchenstaate gibt es mebr Proceffe, als in gang Deutschland. Der Romifche Staatsfalender enthalt die fomischfien Schreibs fehler, und noch größere Staatedruckfehler, welche bie Unwiffenbeit der Romlinge beurfunden, aber die Romische Euria macht noch größere Staatsfehler, und einige find vielleicht recht gut - fie fubren vielleicht besto eber gum Ende!

Alles ift im Kirchenstaat Monopol, Brod, Salz, Del, Holz, Mublen und Aemter, Backofen, himmel und Fegeseuer, und zuletzt noch das verderbliche Lotto. Spasnien verstel in Armuth und Faulheit, als Amerikas Gold

<sup>()</sup> Gin Mefferflic.

Der Unoluctice! er hat einen umgebracht! Aus uns betannten Grunden.

ihm zussoß — ohne Arbeit, und so auch Neurom burch bie Auszehntung der ganzen Christenheit. Die Papste ledsten auf dem Fuße der größten Monarchen, die Römer gewöhnten sich an Nicht öhun, das Land ward Büste, das Papiergeld des Papstes verwandelte sich nicht mehr so leicht in klingende Münze, man hungerte aber lieber, als daß man arbeitete, und da die Obern nur Theologen und Canonisten waren, so lagen Bissensch aften und Berstand brach, kaum, daß noch der Witz sich in Sonetten und Satiren aussprach, und selbst dadurch müßte es besser um Rom siehen, wenn man die Stimme des Pasquino beherzigen wollte!

Es follen jahrlich 31/2 Million Scubi ins Ausland geben, far Bedurfniffe und Luxusartikel aller Urt, und fo viel geben ichwerlich mehr eir. Die faulen Romlinge mogen fich nicht einmal auf Bienengucht legen, wo boch fo viel Bache jabrlich in Kirchen verbraucht wird; fie mogen nicht einmal fifch en, obgleich ber beilige Petrus Rifcher war, und nirgende mehr gefaftet wird, ale im Rirchenstaate. Sie follten umgekehrt fich besto mehr aufe Kisch fischen legen, ba bas Seelenfischen wenig mehr eintragt, und Britten und Sollander in ihren Sifchballen murden aufhoren, fich spottisch zuzutrinken: "Uuf Die Gefundheit des heiligen Datere!" Auf Rorn= ansfuhr fieht ber Bann, fie mird unbedeutend fenn, inbeffen fam boch ein Landmann, ber auf feinem Efel Korn nach Toscana brachte in Bann, meinte aber, ber Bann treffe nur ben eigentlichen Rorn=Uns führer - feinen Efel!

Die Nachkommen des Eincinnatus legen lieber die Sand an den Rosenkranz und in den Weihkessel, als an den Pflug, und die vernachläßigte, versumpfte Erde erzeugt Stickluft. Die bittere Armut macht, daß Frem de auf den Händen getragen werden, der Hunger macht Bettler, die nicht immer in Lumpen erscheinen, und beides heillose Preller. Rom dunkt sich groß in

seinen milben Anstalten, die aber neue Bettler maschen, nur sein Lombard verdient Ausnahme und Nachsahmung, denn es leifet um sonst auf Pfander, bis auf 10 Scudi, und verhütet dadurch den Kleinwucher, der arme Familien am meisten ruinirt. Aber Dupaty beshält dennoch Recht, wenn er in seinen lieblichen Briesen über Italien sagt: "Rom ist nicht Rom, es ist nur sein Leichnam, die Umgegend sein Grab, und die Lebenden zwischen seinen Ueberresten Gewährme, das ihn vollends verzehret." Rom, in weltgeschichtlicher und artistischer Hinsschung fast allen andern Hauptstädten Europas weichen, und sieht weit hinter London, Paris und Petersburg, hinter Wien, Berlin und Amsterdam zurück!

Wahr und grauß genug ift ein anderes Gemalde Roms. bas v. Bonftetten liefert in feiner Voyage dans le Latium l'an XIII. 8., von deffen Entvolkerung, ungefunder Luft, bitterer Urmuth bes Bolfes bis jum Sungertob. Schweinerei, burchaus vernachläßigten Uckerbau, Biehaucht, Wein = und Delbau, und noch schlechteren Sandel und Polizeimangel. Die prachtigsten Stabte find menschen. leer, die Gaffen mit Gras bewachsen, und jede Stadt. Dbrigfeit fann, wenn feine fremden Coloniften ins Land gezogen werben, bem beiligen Bater bie Schluffel ihrer Stadt Schicken, und ihm fagen: "Em. Beiligfeit besiten bie Schluffel des Simmelreichs, bier find auch die mir anvertrauten Schlufel ber verlaffenen Stabt!" Ein folder Staat muffte langst untergegangen fenn, oder jedes Sahr von Bolf 6: aufftand beunruhigt werden, mare bie Bolfsmaffe nicht fo weich, trage und aberglaubisch; ift bas Gefaß bis jum Ueberlaufen voll, fo ift man wohl auch fo flug, die Preife ber Lebensmittel etwas mohlfeiler ju ftellen, macht allenfalls das Maaß etwas kleiner, und das Bolk ift wieder rubig. Das gewöhnliche bobe Alter ber Papfte nahrt auch

ftets die hoffnung; ber Tob eines Papftes, Die Bahl eines neuen macht eine Zeitlang allen Jammer vergeffen, und den Papft fchutt ftete feine Doppelperfon. Saft bas Bolf auch ben Furften, fo fällt es wieder andache tig in Staub vor bem Statthalter Chriffi; beilige Mummereien und Kirchenoperetten machen, daß es fich felbit vergift, und der alte Romerftolz findet fich gefchmeis chelt, daß Rom noch immer die Sauptstadt der Chriftenbeit ift, die Lieblingsstadt der Kunft, und der Wunsch von Taujend Reifenden! "Staliens Sonne, fagt Siemondi, ein Italiener, ift noch eben fo warm, ber Boden eben fo fruchtbar, die Ansichten der Appeninen so lachend, so reich bewäßert, und mit der prangenoften Begetation bebecht, als gur Beit Altrome ober ber Freiftaaten bes Mittel= Alters, alle bem Menschen zugesellten Thiere find noch dieselben, der Mensch selbst von der lebendigften Ginbilbungsfraft und Beiftesgewandtheit, aber machtig veranbert burch veranderte Berfassung, millfurliche Einrichtungen, Gemiffenszwang und Religion ohne Moral, oder Glauben ohne Tugend, burch Mondeschulen, schlechte Gefetgebung, und einen falfchen Chrenpunkt, bem Menchelmord nicht unmoralisch scheint; ein Bolf voll großer Unlagen ift herabgewurdiget und unglucklich." Aber gerade diefe Schwäche bes Rirchenstaates macht feine Starte, und fo begetirt er fort, ungefürchtet vom Nachbar, und unbeneibet von Machten, die in gewiffen gallen ibn fogar ale Stute brauchen konnen, und wird fortdauern, fo lange bas Chriftenthum Pfaffenthum ift, und wird es je die Welt jum reinen Chriftenthum bringen? Werben funftige Jahrhunderte, fatt eines Rirchenstaates, Rom als Sauptstadt italienischer Nation erblicken ?

Louis XIV. konnte jetzt nicht mehr fagen: l'Etat g'est moi — Pius VIII. kann in einem so unwissenden und bigotten Lande als Italien noch heute sagen: l'Etat et la Religion c'est moi! denn da gilt noch vollkommen

bas alte inriftische Brocardicon: Cujus est Regio eins est Religio, \*) ob es gleich wie mehrere juriftische Brocars dica falfcb ift, benn Religion ift freie Glaubens = und Gemiffensfache eines geden, fatholifch beift allaemein, war oder ift Ratholicismus allgemein? und gar romisch fatholisch? ift es nicht ber fomischfte Biderspruch, da das Wort romisch bas Wort fatho. lifch wieder beschrantt? und Gott und Biceabtter? Gie werden vergeben, aber Du bleibft, fie werden veralten und verwandelt werden, wie ein Rleid, wenn Du fie permandeln wirft!

Man hat den Papften gar oft vorgeworfen, daß fie Die Worte des Evangeliums : "Mein Reich ift nicht von biefer Belt," (bas Evangelium nennt fogar Satan einen Rurften biefer Welt) fo wenig beherzigt batten? Gehet bin nach Rom, und jeder Fleck im Rirchenstaate ruft euch entgegen: "Unfer Reich ift nicht von Diefer Belt!" und ruft euch entgegen: "res sacra miser! \*\*\*)"

Je rends graces aux Dieux de n'être pas Romain!

incompanied through the addition of making which the following the residence of the second of the and delical information of principles and a females. Commence of the control of the contr

THE .- DESCRIPTION OF A PERSON PARKS WHITE AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P Dress partition on green to probably the beauty 

min pide wearth on the bill armaye and

multiple out on reference will be

<sup>\*)</sup> Ber herr von Grund und Boden ift, ift auch herr über den Glaubenge and a find ale being a de merchen bereit.

## Beilage II.

and the later of the other Addition

Critical and the contract of the

Das Ceremoniel bes papftlichen Sofes \*).

Die Papste haben sich für untrüglich, keiner aber boch für un sterblich ausgegeben, und die Aussicht in die Ewigkeit gibt den Cardinalen mehr als Lavaterische Aussichten, Aussichten in die Zeitlichkeit — es gibt ein Conclave. Nach dem Tode des Papstes klopft der Cardinal Kämmerling dreimal an die Thure des Sterbezimmers, ruft den Namen des Verstorbenen, und da keine Antwort erfolgt, so verkündet er mit gedämpster Trauerstimme: Mortuus est \*\*). Im Sterbezimmer, wo die Nepoten in der Regel aufräumen (wie in andern geistlichen Zimmern der Bischse, Ordensritter, Domherren 2c. in Ermanglung der Nepoten die Livrée aufräumte), wird ein gerichtliches Instrument ausgenommen, der Kämmerer steckt den Fischering zu sich und die Glocke des Kapitols,

er ift todt!

<sup>\*)</sup> Conclavi di pontifici rom. 1668 8. von 4305 — 1655 Saberlin Rom. Conclave. Halle 1769. 8. Das Conclave bei Pius VII. Wahl aus dem Italien: Leipzig 1825. Man muß Papftler senn, um die Beschreibung solcher Intriguen-Eunclaven ohne Langeweile zu lefen.

bie bei biefer traurigen Gelegenheit allein gelautet wird (wie anderwarts das Feuers oder Zahlglocken), verfundet Rom, daß der Bater der Chriftenheit nicht mehr ift. Alle Glocken figrmen nun eine ganze Stunde lang, und bie

Befangniffe werden geoffnet.

Nachdem ber Leichnam geoffnet und baljamirt ift, mirb folder aus bem Quirinal nach bem Batican in einer Saufte mit zwei weißen Maulthieren gebracht unter Geleite bes hofftaates und ber Schweizergarde. Um brite ten Tage versammeln fich die Cardinale, der Fischerring und das Giegel des Berftorbenen wird zerbrochen, Abrede genommen wegen ber Interimeregierung, und bann nach ber Sixtinischen Rapelle sich verfüget. Der Leichnam wird in der Sauptfirche des Baticans in 3 verfiegelte Garge nebft einigen Mungen, die ber Berewigte Schlagen ließ, gebracht, und brei Tage bem Bolfe ausgestellt, fo baß die Ruge beffelben außerhalb des Gitters find, damit fie jeder noch fuffen fann nach Belieben. Dan fingt das Requiem, und die Beerdigung geht nach Sonnenuntergang por fich mit aller Feierlichkeit. Sonderbar ift es boch, baß dem Leichenzuge bes oberften Seelenhirten - Urtillerie folget. Die Exequien bauern 9 Tage, und follen die 9 Engelchore vorstellen, denen sich jett der beilige Bater, wie niemand zweifelt, beigesellet bat.

Nach abgesungener heiligen Geistmesse verfügen sich die Cardinale, unter Anstimmung des Veni Creator Spiritus, in Prozession nach dem Conclave, wo gewöhnlich die Gesandten ihnen auswarten, da der neue Papst sich unter ihnen, obgleich noch incognito besindet; inter nos est, \*) sprechen sie mit Stolz, und verlangen daher auch en corps papst siche Ehre. Im Conclave oder in den großen Salen, die durch Bretterwände in soviel Zellen abgetheilt werden, als Cardinale sind, begibt sich nun jeder mit zwei sogenannten Conclavissen in seine Zelle, auch gehen

<sup>&</sup>quot;) Er ift unter und.

C. J. Weber's fammti, W. III.

einige Aerzte, Barbiere und nothige Handwerker mit ins Conclave. Alle muffen den Eid der Verschwiegenheit schwören, alles wird verschlossen, und die Speisen nur durch eine Drehlade hineineingebracht, wie ehemals in die Nonnenklöster. Man weiß, wie manche Contrebande durch diese Drehlade in die Klöster eingeschwärzt wurde, was gerade durch die Drehlade verhindert werden sollte, und so gelangt auch mit den Speisen manches Villet im Conclave hin und her, und in der Stadt weiß man so ziemlich, was binnen den Zellen vorgehet, zumalen jetzt das Geheimniß auch nicht mehr so wichtig tst.

Der Gouverneur Roms bewacht mit der Garbe bas Conclave, überall geben Patrouillen, und die Clerifei fingt fich beißer in Litancien fur baldige gluckliche Wahl eines Birten, die oft Monate lang anfieht, ba der beilige Geift - die Raftionen nicht leiden fann, und Ginbeit liebet. Lo Spirito santo non intende altro ch' Italiano \*), daber werden meift Staliener gewählt, und gefunde junge Carbinale, Pringen ober gar Je fuiten kann er noch weniger leiden. Die Geschichte gablt zwar einige junge Papfte und auch Pringen, aber nie gierte ein Jesuit den heiligen Stuhl. Seit Sadrian VI. faben wir keinen Auslander mehr als Papft, bas macht Die babylonische Gefangenschaft zu Avignon. Dirgendemo murden mohl großere Intriguen gespielt, als bei Papftwahlen; feine Stimme verfprechen und bennoch einem andern geben, ift so gewohnlich, daß Parola di Conelave fpruchwortlich geworden ift.

Jeden Morgen ruft die Klingel die Cardinale ad Capellam Domini, und jeden Abend ad Cellam Domini. Sie empfangen das heilige Abendmahl, und bereiten sich zum Scrutinium, nachdem jeder geschworen hat, den Burs digsten zu wählen. Aber man weiß, wie es schon zu des großen Alexanders Zeiten mit dem Wurdigsten ges

<sup>\*\*)</sup> Der heitige Geift verfteht nur einen Italiener.

halten wurde. Hier ist in ber Regel ber Würdigste, der der Aelteste ist, benn Alte lieben die Ruhe, und sind schwach, desto besser für die Wähler, Alte sind dem Grabe nahe, desto erfreulicher die Aussicht der Aspiranten, und sollte man sich auch vergreisen, oder der Alte gar Seitensprünge machen, die der Euria mißfallen, nun! wie lange wird es der Alte noch machen? Während der Sedisvascanz hat das sacré collège die Regierung, und nie ist Rom besser regiert, kein Nepotismus verzehrt das Einskommen, und alle Cardinale wollen Beweise liefern, daß sie gute Papste senn wurden.

Reder Wahler legt feinen Zettel auf den Altar in einen bedeckten Relch, die Scrutatoren gablen die Bettel, Die Cardinale machen einen rothen Strich auf die por ihnen liegende Cardinalelifte, und fangen an ju addiren, finden fich die canonischen zwei Drittheile, so ifte gut, wo nicht, fo febreitet man auf diefelbe Beife gum fogenannten Accesso. Man barf nicht Ginem und Demfelben, ber bas Eligo erhalten hat, d. h. zuerst von einem gewählt worden ift, auch das Accesso geben, und auch keinem, ber nicht wenigstens Gine Stimme im Scrutinium bat, barf aber schreiben: Accesso Nemini. \*) Eine andere Babl ift per adorationem s. inspirationem, und die Inspiras tion, fo bedenklich fie auch scheint, fam doch bei Sabrigne VI. Wahl wirklich vor, ift aber naturlich febr per-Schieden von der Inspiration oder dem Enthusiass mus bes Dichters und Runftlers, bes Selben und Das trioten. Der Papit Gregor X. murbe per compromissum \*) bon 6 Cardinalen gemablt, und Davit Innocens XXII.

<sup>)</sup> b. fi. ich fann mich mit ber Bahl feines andern, ale bes bon mir Genannten bereinigen.

Dahlen, wenn die Bahler einen Ausschuß mit der Bahl beauftragten.

machte die allerwenigsten Umstände — er wählte fich felbst! Sind die gesetzlichen zwei Drittheile der Stimmen vereint, wirder Glückliche befragt: ob er die auf ihn gefallene Wahl annehme? Ein Nein ist nicht leicht im Ernste zu erwarten, doch haben mehrere Bräutigams der Kirche schon mehr Umstände gemacht, als die Bräute des gemeinen Lebens, auf Zureden aber sich doch sanst und geduldig in ihr Schicksal ergeben.

Bekanntlich nehmen die Papfte neue Ramen an, wie dieß in Rloftern gleichfalls Gitte war, gewohnlich ben Namen eines frubern pafflichen Wohlthaters, ober eines Papftes, ber ihnen vorzuglich gefällt, und keiner ber Dapfte. ob fie gleich wegen übertriebener Befcheiben beit nicht verschrieen find, hat fich Petrus II. ober Jesus II. genannt. Es ware moglich, daß beutsche Ramen, die ben Stos liener zu barbarisch klangen, zu jenem Ramenswechsel Die Beranlaffung gaben, mahrscheinlicher aber, daß es reine Rlofterfitte ift; ber Gintritt ins Rlofter galt fur eine zweite Taufe, und dann heißt es bei Johannes : "Du bift Simon, Jonas Sohn, du follft Rephas bei fen." Baronius aber meint, die Papfte batten barum ihre alten Menschennamen nicht beibehalten fonnen, weil fie mit Besteigung bes beiligen Stuhls aufhörten Den fc ju fenn, und Bicegotter murben!

Nach der Bahl, wenn ihn der Ceremonienmeister mit lauter Stimme proklamirt hat, entfernt er sich hinter den Altar, vor dem er gebetet hat, um sein Cardinalsstleid gegen den papstilichen Ornat zu vertauschen, der recht imponirend ausgesonnen ist. Er besteht in einem weißen langen Unterkleid gehalten von einem goldenen Gürtel, aus einem purpurfarbenen kleinen Rock, der goldenen Tiara und Stola, und den rothsammtnen Schuhen mit goldenem Rreuz. Ist der Papst zugleich ein schoner alter Mann, wie Pius VI. war, so läst sich erklären, wie nicht blos zu Rom, sondern aller Orten Alles vor ihm niedersfällt, und Frauen begeistert zu ihm emporblicken. Die

Farben bes Papftes find Beiß und Roth, die Farben Deffreiche, bonum omen ")!

Die Carbinale werden jest zum Handfuß gelassen, ber Kammerer steckt dem Papst den Fischering an den Finger, distinct das große Fenster auf S. Peters Gallerie, und von dem Balkon wird dem Bolke die Wahl mit den evans gelischen Worten verkündiget: "Annuntio vobis magnum gaudium: Papam habemus, Eminentissimum Dominum N. N. qui sidi nomen imposuit N. N. ")" Die Musskehöre erschallen, die Elerisei gurgelt Ecce magnus Sacerdos, von der Engelsburg donnern die Canonen, die Soldateska trommelt, pfeisst und knattert auf dem Petersplatz, nicht bedenkend, daß das Pulver theuer, und viele Dinge keinen Schuß Pulver werth sind, alle Glocken stürmen, der Pobel plündert das Conclave, die ganze Stadt ist illuminirt, und die Römlinge schreien sich heiser: "Viva Papa, eh viva! viva Maria! viva Giesu!"

Seine Heiligkeit geruhen nach einer zweiten Aboration ber Cardinale, sich in einem Tragsessel, unter Baldachin und zwischen zwei großen Pfauenschweisen (Flabelli), die sonderbar mit dem unter seiner Nase abgebrannten Buschel Flachs und dem sie transit gloria mundi contrastiren, in seierlicher Procession, die das Ecce magnus Sacerdos ausstimmt, nach S. Peter zu erheben, ein Hochamt abzuschalten, wobei das Tu es Petrus und ein Te Deum sich hören läßt, und sodann, nach der dritten Adoration der Cardinale, zum Erstenmale als Papst dem Bolk seinen reichen Seegen auszuspenden. Jener vergoldete Tragsessel, durch welchen lange Stangen gesteckt sind, wird von zwanzig Bedienten auf die Schultern genommen, und die Gesschichte hat bemerkenswerth gefunden, daß Papst Clemens XII.

<sup>3)</sup> Gute Borbebeutung.

<sup>(\*\*)</sup> Gine große Frende habe ich euch zu verfündigen: wir haben einen Parft, in ber Perfon des hochmurdigften herrn NR. ber fich ben Namen N. beigelegt hat.

ein erbarmliches Zetergeschrei auf diesem Stuble angestimmt habe; die Leute hatten den Stuhl schief aufsgehoben!

Bochft feierlich ift die Rronung bes beiligen Baters, beren Jahrestag gefeiert wird, und nur an diesem Tage tragt ber Papft die Dreifrone, die man aber gur Bierbe ftete auf ben Altar fett, fo oft berfelbe ein Sochamt balt. Der Bug gehet von G. Veter nach dem Lateran, der Muts ter aller Rirchen, beren Sauptaltar ben fchlechten bolgernen Altar in fich enthält, an bem ber beilige Apostel Detrus Messe aelesen haben soll, daher auch aus hoher Chrfurcht gegen den Furften der Apostel der Papst allein da Meffe lefen darf, wofur er einen Beutel mit 25 Biuli erhalt pro missa bene cantata. \*) Conft zeigte man im Lateran auch ben porphyrnen Stuhl mit einer Deffnung in der Mitte, der chemals zur Prufung des Geschlechts biente, feit dem Spuck, den die Papftin Johanna machte, ein reines Mahrchen. Man fand biefen Stuhl in ben Babern bes Caracalla, und wenn man bavon je Gebrauch machte, so mag er eber für die posteriora bestimmt gemefen fenn, als fur die priora.

Ehemals warf man Gelb unter bas Bolk, wie bei beutschen Kaiserkrönungen auch, aber schon Pius V. fand es deonomischer, die Sache zu unterlassen, Elemens XIII. ließ noch Fleisch austheilen, jest, in den noch schwieris gern Zeitläusten, muß sich das Bolk an der Freude sättis gen, einen neuen Papst zu haben. Das Interessanteste bei der Krönung möchte wohl für Reisende die Cavalscata senn, die gewiß komischer läßt, als Bonapartes Reiterschwadron auf Cameelen, von der er später nicht gerne reden hörte, so gerne er auch von Acgypten sprach. Der Papst reitet einen Schimmel, die Großen und die päpstliche Cavalerie reiten auch Pserde, aber die Elerisei nur auf Mauleseln. Mancher bereitet sich im Stillen

<sup>\*)</sup> Für gut gelefene Deffe.

auf bieje Cavalcata vor, die ihm ein heldenstück dunkt, und einer dieser lateinischen Reiter sagte einem spottelnden Deutschen: "Christus, der herr, wird auch kein großer Reiter gewesen senn." Die Papste spielten oft ins Ungeheure, Centauren aber haben sie nie gemacht.

Si le Pape en public ne monte que des Mules, il ne rend point par la les coursiers ridicules!

Der beilige Bater fegnet fein Bolf jahrlich in ber 'Regel breimal, am Grunen Donnerstag, wo auch Die Ceremonie bes Aufwaschens vor fich geht, ju Ditern und am Simmelfahrtstag. Die Gewaschenen find meift arme Priefter, Die tractirt werden, bas weiße Rleid behalten, einige Mungen befommen, aber" ihren filbernen Becher durfen fie nicht mehr mit fich nehmen, benn die Gilberflotten des Auslands laufen nicht mehr in die Tiber. Souft murde am grunen Donnerstag auch die erbauliche Bulle In coena Domini verfündiget, wo fich Fremdlinge gerne zudrangten. Go bemerkte einft Benedict XIV. die Fremdlinge, und Paffionei fagte ibm: "Es find Britten, die die Kluche aus erfter Sand haben wollen, und bann mit mir gu Mittag fpeifen werden." Mehnliche Freuden gewahren Frohnleich nam, Palmfonntag und die Charwoche, und man muß ein keterischer Diogenes fenn, wenn man nicht Gefallen baran findet, und Diemand ift gewehrt, babei an Opern zu benfen.

In diesen Tagen weihet der heilige Bater auch den Degen (stocco) und das dazu gehörige Barret oder rothsammtne Hutchen mit einem von Perlen gestickten heiligen Geist darauf, wie sie Eugen und Daun erhielten, und auch die Goldne Rose, die Fürsten erhalten, mit denen Rom vorzüglich zufrieden ist, daher sie heut zu Tage wenig mehr vorsommt. Die Weihung des Pallii und der Agnus Dei oder kleinen Wachsmedaillen, worauf das Lamm

Gottes abgebilbet, und die als Amulette getragen werden, wird auch an solchen Festen vorgenommen. Noch größere Feierlichkeiten sind ein Jubilaum und die Rittersschläge von neuen Heiligen, sie bringen Geld! Wenn sich der heilige Vater von Monte Cavallo nach dem Vatican begiebt, geht der Zug durch die Straße, genannt Strada Papale, die engste, winklichste und frummste Straße Roms, desto größer ist das Gedränge der Gasser.

Der Papft läßt fich nicht häufig seben, und das jetige Sofleben macht einen großen Contrast mit dem Leben zu Avignon oder den Beiten Alexanders, Julius und Leos. Er lebt in ber Regel einsamer als mancher Weltpriefter, die Romer wiffen es nicht anders, und daber fagten fie von Benedict XIV., der Spaziergange liebte und ungenitter war: é un birbante questo Papa, \*) Mur Wenigen wurde die leckere Tafel behagen, wenn sie wie der Papft speisen mußten tutto solo, und ber armite Junggefelle ift beffer baran an feiner table d'hote. In einem weiten Saale des Quirinals fitt der Papft unter einem Thronhimmel, der Leibargt fieht in der Mitte des Saals, ber Rammerer überreicht die Schuffeln, die ihm ein Diener an der Thure reicht, ju feiner Seite fteben zwei Pralaten, welche die Speisen zerlegen, und trinken S. Beiligkeit, fo fallt alles nieber, zum Undenken ber Ginfetzung bes beis ligen Abendmals. Was wurden sie erst thun, wenn ber Dicegott, der ohnfehlbar, auch ohne Speife und Trank fenn konnte? Man muß unwillfurlich an ben Staathalter Sancho Panfo benten auf feiner Infel Barataria!

Wahrlich, die Papste waren die ungludlichsten aller Fürsten, die ja auch Menschen sind, wenn sie nicht in einem Alter den Fürstbischofsstuhl bestiegen, wo man ansfängt lebenssatt zu senn, und der Welt Ade zu sagen

<sup>\*)</sup> Diefer Papft ift ein Berumftreicher.

pflegt. Jagb, Schauspiel, Spiel, Damengesellschaft schicken sich nicht recht fur das heilige Oberhaupt der Rirche, an seiner Schweizergarde mit ihren Hellebarden und Pluderhosen kann er unmöglich viel Vergnügen sinden, im Breviere kann er auch nicht immer lesen, und die Cardinale sind ihm verdächtige Freunde; wahrlich, der Papst ist, zumalen in Zeiten, die ihm soviel Verdruß maschen und noch mehr drohen, nicht zu beneiden, und nur allenfalls glücklich, wenn er Etiquette liebt, wenn er siehet, wie alles vor ihm niederfällt, und selbst aus dem Wagen steigt, und ist er Philosoph, so mag er darüber lächeln, und vielleicht noch mehr über die, die bei seiner Ersscheinung weder in Koth fallen, noch aussteigen mögen, sondern sich schnell slüchten in einen Winkel oder ein Nebengäßchen.

Unter allen Geremonien bes papfilichen Sofes bleibt ftets die fundigste und unwurdigste Ceremonie, ber fich fruber felbft Protestanten unterworfen - ber Pantoffels fuß, weit unwurdiger als der weibliche Pantoffelfuß! Diefe Sitte foll fchon von Raifer Juftinian II. (707) berrubren, nach andern von Leo (wie mir oben faben), und Sildebrand folche jum Gefets gemacht haben, mas ihm wenigstene gleich fabe. Die Papftler felbit fublen bas Unwurdige und fagen, ber Ruß gelte weder bem Papft, noch feinem rothen Pantoffel, sondern dem darauf gestickten golbenen Rrenge! Dun! ein Chalif lief bei bem fins fenden Unfeben des Chalifats auch ein Studden von dem beiligen schwarzen Marmor des Grabes Mahomeds zu Mecca in die Schwelle feines Palaftes zu Bagdad ein= feten, und fo fielen die Moslems nieder, die vor dem Pa= lafte bes Chalifen nicht mehr niederfallen wollten. Doltaire in feiner Mule du Pape will wiffen, daß ber Teufel, von Jefu Borten: "Sebe dich meg von mir, Satan!" erschreckt, nach Rom geflogen sen, wo man stets anders bachte - ber Vicarius Chrifti fußte ben Pferdefuß, verlangte aber fur biefe Demuthigung, daß bie Glaubigen nun auch ibm - ben Ruß fußen mußten. Bielleicht ift

ber Pantoffelkuß auch eine Nachahmung ber heiligen, aberfundhaften Magdalena, die schon Christus dem Herrn die Füße kußte, und Papste, sitzen sie nicht an Christi Statt? Jener Bauer, den der Beamte fortjagte: "geht zum Teufel!" lief geradezu zum gnädigen Herrn!

Die Cardinale fonnen dritto (geradezu) zum beiligen Bater geben, und fuffen nur die Sand, als alte Collegen, obgleich viele Bongvarte glichen, dem die Dits alieber bes Instituts ben Titel Cher Collegue als Groffonful gaben, er fagte feinem Gecretar Bourienne: "Il y a quelque chose de trivial, d'ignoble dans ce mot, cela m'ennuie." Nicht Bepurpurte muffen naturlich gemeldet fenn, und beim Gintritt, fodann in ber Mitte bes Andienzsaales, und por bem Stuhl des beiligen Baters auf die Rnice fallen; bei biefer britten Galve geruht bann ber Papft, ben rothen Pantoffel vorzuftreden, und man fann feinen Ruß anbringen. Sonft mußte man fo lange auf den Anien liegen bleiben, fo lange der heilige Bater mit einem fprach, fiebend ober fibend, wie buffertige Schuler vor Domine Rector. Bei ber gnabigen Entlasfung bat wieder die namliche Ceremonie fatt, die rudlings noch schwerer senn mag, wobei Gr. Beiligkeit den Segen geben, und buldreichft mit dem Ropfe niden. Sonft gab ce auch wohl Gnadengeschenke von goldenen oder filbernen Mungen - aber die verdammten unfireblichen Zeiten!

So sind die Ceremonien des romischen Hofes, die den Cardinalen und Romlingen ungemeines Bergnügen machen, denn Etiquette ist ein Labsal kleiner Geister und eine hohe Wissenschaft für Hoflinge, vorzüglich alte Hofdasmen, und Kleinheit versteckt sich gerne hinter Pomp, die im Lande der Titel einst ganz zu Hause war, und selbst in Pralaturen. S. P. Q. R. läßt sich alles gefallen, daher man die oft gedeuteten vier Buchstaben auch lesen kann: Sono Poltroni questi Romani \*). Sie werden

<sup>&</sup>quot;) Diefe Romer find Emmpen.

es noch lange bleiben auf der Stufe, wo iste stehen, aber Bergänglichkeit ist doch das Loos aller Dinge hienieden, Menschen, Thiere, Pflanzen und Steine vergeben, Dörser, Städte, Staaten und Bölker, Klöster, Prälaturen, Domsstifter und geistliche Fürsten, Erzbischöse und Bischöse sind vergangen. Scipio abndet: beim Anblick der Flammen Carthagos, die er selbst angezündet hatte, daß Roms Tusgend unter den Trümmern Carthagos begraben werde — Allts und Neuroms Tugend lehrt uns die Geschichte. So wird

Ginft auch fommen ber Tag, ba bie heitige Blios hinfintt, Priamos felbft und das Bolt des - fundigen Alten!

the property of the same of th

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

WE WANTED A WITH A WEST OF THE WANTED

#### Beilage III.

Literatur ber Geschichte bes Papfithums und ber Papfe.

Reich ift diese Literatur, und gablreich fließen die Quellen, die Bullen, Breven, Briefe und eigene gelehrte Werke ber Papfte. Die Concilienacten allein bilden gange Archive, und an Denfmalern, wie Bildniffe, Statuen, Grabmaler, Mungen zc. fehlt es auch nicht, und boch haben wir noch feine flaffifche Geschichte des Papstthums und der Vapste, die auch allein von Zeiten zu erwarten ift, wo diefes fonderbare Phanomen - verschwunden fenn wird. Es war, und ift vielleicht noch heute minder gefährlich, von den mächtigsten weltlichen Monarchen die Wahrheit zu fagen, als von diefen Furstbischofen Roms, und fatholische Schrift. fteller, felbst wenn sie nicht im Rothe ber Gemeinheit steden, berühren gewiffe Dinge, wie Berodots Sunde die Waffer des Dils aus Furcht vor bem Krofooil. Bon Stalies nern, wenn fie auch Philosophie kennen, ift ohnehin nicht bie Freimuthigkeit eines Megeran zu erwarten, ber

felbst in Frankreich seine Pension verlohr, baher Pat.r Daniel bie Geschichte Frankreichs mit mehr Borficht schrieb; man kennt noch in neuerer Zeit bas Schickfal des trefflichen Giannone!

Unentbehrlich und Sauptquelle ift bas Magnum Bullarium romanum a B. Leone Magno usque ad Benedictum XIV. Luxemb. 4727-58 XIX Vol. fol. und Car. Coquelin Bullarum amplissima Collectio. Romae 1739-44. XXVIII. Vol. Fol. Diefe enormen Samm's lungen find indeffen nichts weniger als vollständig, manche Bulle fehlet vielleicht gefliessentlich z. B. die tollen Bullen Bonifacius VIII. Die zwei berubmten Bannbullen Sirtus V. gegen Senri IV. und Glifabeth ze, bennoch aber lernt man baraus am beften ben Geift des Papftthums fennen. Diefe großen Berke find nicht allen zuganglich, vielen zu abschreckend, und baber ift es in ber That Schabe. baß bes Deftreichischen Gerviten Gunberode Romische Religion staffe und romifche Gefengebung, 1787-88. 4. B. gr. 8., ein Auszug des Bullariums, nicht mit mehr Bollständigkeit und strengerer Auswahl verfaßt ift.

Ein befferer Auszug nebst Fortsetzung mare in einer Beit zu munfchen, die leider! ben Bullen und Breven guns fliger zu fenn scheint, als die Zeit bes großen Raifers Joseph, ober gar Napoleons, wo man Bullen fur nichts weiter ansahe, als fur - Scifenblafen, wie ichon ber mackere Servite that, der vor dem Gefetbuch einen Rnas ben abbilden ließ, der fich mit Seifenblafen beluftiget. Schwerern Inhalts ift das Titelfuvfer vor der Religis onefasse, die bon Ruchsen gezogen, und bon einem Raben geleitet wird, mit der Inschrift Matth. XXVII. 6. Die jetigen Vapfte haben einen Bortheil voraus, fie brauchen fich nicht mehr mit armseligen, lacherlichen Ruttenfireitigkeiten abzugeben, die unter ber Burbe eines Rirchenoberhaupts maren, und vielleicht den fechsten Theil des Bullariums fullten, Canonisationsbullen fommen in unferer unheiligen Beit auch feltener bor, furg, eine Menge firchlicher Kleinigkeiten fallen hinweg - Majora canamus.

In diesem Meere von Bullen, die meist im frommsten Ton aufangen: In Coena Domini, Unigenitus, Dominus ac Redemptor, Solicitudo omnium, Christus Salvator, Vinea Domini, Unam Sanctam etc. kommt sonderbarer Weise auch nicht Eine vor, die zur Liebe Gottes und bes Nachsten ermahnte, nicht Eine, die zur Rechtsschaffenheit und Erfüllung unserer Pflichten gegen Staat und Regenten aufforderte. Die heiligen

Bater hatten gang andere Dinge in petto!

Bas bie lieben Concilien betrifft, fo haben wir Mansi Conciliorum nova et amplissima Collectio. Florent et Venet, 1759 XXXI. Vol. Fol. und nun crit bie Commentare und Geschichten barüber! Die zwedmas Bigfte Strafe fur den Unglauben mare, folden gur Lefung Diefer Sammlung anzuhalten, vielleicht auch fur Die, Die nicht als Romane, Combbien und Almanache lefen. Wer nicht ein eigenes Studium aus der Rirchengeschichte macht, bem genugen unferes grundlichen Balche Entwurf einer vollständigen Siftorie der Rirchenverfammlungen, Leipz. 1759. 8. fo wie beffen Entwurf einer vollständigen Siftorie ber romischen Papfie, Gott. 1758. 8. 2te Auflage. Manches neuere Produkt muß ihm weichen, wenigstens Grofings Papftengeschichte im Grundriß, Wien 1784. 8. ber mit einem weitlauftigern Werke noch brobte, bas glucklicher Beife ungebrudt geblieben ift.

Diese Bullen und Conciliensammlungen neben Baronii Annales ed. Mansi mit Rannalds Fortsetzung und Pagis Kritif XXXVIII. Bol. Fol. Lucca 1738 — 56 und dem Corpus Juris Canonici mit Commentaren enthalten die besten Zeugnisse eigener Hand gegen alle, die sich nicht schämen, der Barbarei und Pfaffheit vergangener Jahrhunderte das Wort zu rnden. Die treffendste Kritik des berührten weitläuftigen Werkes, das Baronius zunächst

gegen bie tapfern Centuriatores Magdeburgenses richtete, bie er Centurien bes Satans nennt, lieferte Putcanusin einer Parodie des Terentianischen Prologes:

Autor quum primum animum ad scribendum appulit, id sibi negotii credidit solum dari, Pontifici ut placerent, quas fecisset fabulas.

Alle diese Dinge Blatt fur Blatt zu lesen, neben ben gelehrten Werken ber Kirchenväter und Papste, ist bei Gott der altromischen Strafe Condemnatio ad bestias gleich zu achten!

Was die Papste und ihr Leben unmittelbar betrifft, so begnügte sich die Einfalt früherer Zeiten mit trockenen Namensverzeichnissen, so wie man noch vor 50—60 Jahren auf Schulen die Reihe romischer Raiser von Cafar die auf Maria Theresia und Joseph aus wendig lernen ließ, und dieß Geschichte nannte. Mancher Juvenis bonne spei und mancher Vir beatae memoriae wußte diese trocknen Reihen an den Fingern abzuzählen, und ich sogar nebenher die Reihen der Grafen und Fürsten von Hobenlobe!

Der sogenannte Liber Pontisicialis (Rom 4748. 4. Bol. Fol. ed. Blanchini) aus dem 6. Jahrhunsbert, der fälschlich dem Damasus beigelegt wird, fortgessest und verbessert vom Bibliothefar Anathasius († 882) gewährt blutwenig Trost, die Leben der Papste sind von verschiedenen Berfassern, und andere Berzeichnisse sindet man auch in Eccardi Hist. med. aevi und bei Muratori. S. R. I. III, 277—685. Die meisten Lebensbeschreibungen sind reine Lobreden voll Devotion und heiliger Aleinigskeiten, z. B. forgfältige Aufzählung ihrer Geschenke und Stiftungen an Kirchen bis zum Silbergewicht, und ohne alle Kritik, höchstens daß uns noch die alten Sagen, Fasbeln und Wunder etwas entschädigen durch ein leichtes — Lächeln!

Um berühmtesten ift Platina de Vitis et Gestis

Summ. Pontif. (von Petrus bis Paulus II.), die altefte Ausgabe von 1479, Benet. Fol. Die befte aber mobl Die, welche in feinen Operibus, Colon. 1551, ficht mit ben Fortfegungen des Onuphrii, Panvinii und Cicarella; fie geben bis auf Urban VIII., die Ausgabe in italienischer Sprache aber, Benedig, 1760-65, 4 B. 4. geht bis auf Clemens XIII. und ift naturlich italienisch b. b. mit Glauben und Unbetung geschrieben, ohne alle Rritif. Platina (eigentlich Sacchi aus Piadena), gebohren 1421, und gestorben als Bibliothekar bes Batikans 1481, leiftete unter feinen Berhaltniffen und zu feiner Beit genng, febrieb mit mehr Geschmack, als die Borganger, durfte aber wohl vollständiger senn; partheilos konnte und durfte er nicht fenn. Platina murde wegen angeblicher Theilnahme an einer Berschworung von Paul II. eingekerkert, und auf bie Tortur gebracht, von Girtus IV. aber beauftragt, fein Werk zu schreiben, und überrascht benn boch mauchmal burch Freimuth, und Dinge, die dem Intereffe feines Sofes eben nicht zuträglich fenn konnten. Je alter Die Ausgaben biefes berühmten Berfes, befto beffer find fie, ichon Onuphrins ließ manches hinmeg, und in feiner neuern Ansaabe fteben die Worte des Aeneas Splvius ober Pine II .: "Benn man Grunde hatte, den Beiftlichen die Weiber zu nehmen, so hat man noch weit triftigere, fie ihnen wieder ju geben."

Cia con ii Vitae P. R. usque ad Clem. IX. cum fig. 4. Vol. Romae, Fol. ist wenig besser als Palatii (Prosessor zu Padua) Werk de gestis P. R. Venet. 1687. 5 Bol. Fol. mit schonen Kupsern und ganz im Geiste Roms. Weit besser ist des Franciscaners Pagi Breviarium illustriora P. R. gesta complectens. Antwerp. 1717—27. 4. Vol. 4. Luccae 1724 4 Bol. Fol. geht aber nur his zum Jahr 1447. Pagi schreibt so freimuthig, als ein guter Katholik schreiben darf, und denkt so helle, als nur ein Franciscaner benken kann. Freimuthiger sind allerdings Dietrich von Niems († 1417) Vitae in

Eccard. Corpus medii sevi T. I. und sein Schisma papale, besto durstiger aber ber eben daselbst sich sindende Catalogus P. R. Das Interessanteste bleibt des papstelichen Ceremonienmeisters Burcardi Diarium curiae rom. sub Alexandro VI. Gar wenig Trost geben-die 1760 zu Mainz erschienenen Vitae P. R. 3. Bol. 8.

Indeffen muß man diese Vitae kennen, wie man Baronii Annales fennen muß, der schwerlich Cardinal geworden mare, wenn er wie Spittler hatte ichreiben konnen und wollen; emporte ja schon die darin befinde liche Abbandlung de Monarchia Sicula das fromme Spanien, und verbinderte ibn Davft zu werden. Diefer berühmte Baronius, Dapftler intus et in cute, ift in ber That unwurdig bes namens Geschichtschreiber, beffen Panier Babrheit fenn foll, und nur mit Edel fann man ihn lefen. Rur frangofifche Catholiken laffen fich noch lefen, wie Richer, Launon, bu Din, de Marcage. bie aber auch zu Rom nie Beifall fanden. Mehr als ber Dominifaner Natalis Alexander und Tillemont leiftete Kleurn, ber Schroth ber Frangofen, ber aber eine ziemliche Stufe noch unter bem Deutschen fteht, wie Die compendiarischen Geschichten bes Auslandes unter unfern Spittler, Schmidt, Bende und Plant.

Fleury Histoire de l'Eglise, von ihm bis 1414 forts geführt, und vonseinem andern fortgesetzt bis 1600, XXXVIII. B. 8. verdient noch immer neben unserm Schrößh gelesen zu werden, und wem Schrößh zu bandereich ist, der lese Spittler oder Hencke, von denen man gewiß nicht sas gen kann, was man dem Abbé Choisy, der auch eine Kirchengeschichte in 11 Banden schrieb, in Mund legte: j'ai achevé, grace à Dieu, l'histoire de l'Eglise, je vais à present me mettre à l'étudier! Das Abrégé de l'histoire eccles: de Fleury, Berne 1766 8. (auch in den Supple-

J. E. Weber's fammtt. W. III, Papstthum III.

mens des Oeuvres de Frédéric) ist von dem Borleser des großen Königs, Abbé de Prades, versertiget auf Bersanlassung Friederichs, der im Winterquartiere in Schlessen aus Langeweile Fleury las, und das einzige Merkwürzdige daran die starke Borrede aus königlicher Fesder, die wohl allein Schuld ist, daß das Werk zu Rom und Vern öffentlich verbrannt wurde; die papsteliche Bulle neunt solches: mendax titulus mendacissimi operis!

Der König sagt in bieser Borrebe allzustark: "Un Juif de la lie du peuple, dont la naissance est inconnue et doutéuse; qui mèle aux absurdités d'anciennes prophéties hebraïques des préceptes de bonne Morale, auquel on attribue des miracles, et qui sinit par être pendu, est le Héros de la secte des Chretiens. Douze fanatiques gagnent les esprits par cette morale, les plus fourbes l'emportent à la longue sur leurs rivaux, ces fourbes l'emportent à la longue sur leurs rivaux, ces fourbes furent les Papes, et ces imposteurs révérés, abusant du nom de l'Etre suprème, se servent de la Religion comme d'un voile pour couvrir leurs passions criminelles, l'ambition et l'intêret, des prêtres." Nichté contrastirt so schr mit diesen Borten, als des gueten Grasen Stollbergs Kirchengeschichte, die ein anderes Extrem iss.

Wir haben in neuerer Zeit treffliche Biograsphien einzelner Papste erhalten, die gehörigen Orts sind angeführt worden, nur die von italienischen Federn sind verdächtig, wie Leti, und wer möchte gern die Streitsschriften lesen? Die Wahrheit erschien erst mit dem Protestantismus, und da blendete oft genug Sectensgeist und Haß das Auge der Geschichte. Protestanten der ersten Zeit speien Gift und Galle, während Catholissen Weihrauch opfern; beide Partheien verhalten sich wie Gibellinen und Guelsen, Democraten und Aristocraten. Die Streitschriften für und wider das Supremat, über

weltliche Gewalt des Papsies, über den Kirchenstaat und feine Lehnsansprüche erregen Eckel. Die fabelhaften Leben der Heiligen haben nicht felten kom ische Wirkung, aber die gelehrten theologischen Werke, selbst die Ihrer Heiligkeiten? sacres ils sont, car porsonne n'y touche!

Unter ben gablreichen Sulfemitteln ftebet obne? ftreitig Bower, ein Schottlander, geb. 1686, erzogen in Stalien, Jefuit, Professor ber Geschichte und Philosophie gu Kerrara und Rom, ber 1726 gunt Proteffantismits überging, und in England als Bibliothefar der Konigin ftarb 1766, nicht unverfolgt, oben an; er ift auch Bers faffer ber romischen Geschichte in ber Allacmeinen Beltbistorie. Bower History of the Popes, London VII. Vol. 4. 1748, deutsch von Rambach XI. B. 4. Mageb. 1757 fg. beffen eigene Arbeit bie Gefchichte bon ber Reformation an ift, ichopft zwar nicht immer aus ben Quellen, nimmt g. B. vieles aus Tillemont, bleibt aber bennoch bis jest ber reichhaltigfte Schriftfteller über Papfte und Papstthum. Rambach bat und auch bie History of Popery, die in England querft als Boebeliblatt, und dann zusammengedruckt erfchien, London 1753. 4. in 2938 Magd. 1766. 4. übersett geliefert, die nicht minder brauelf bar, obgleich fein bischen all zuprotestantisch ansacht fallen ift, wie Des Pfarrers zu Shelden Brans Werf? Martyrologie or papal Usurpation and Persecution in ancient and modern times. London 1712. folio.

Weniger gründlich und brauchbar ist Bruys Histoire des Papes, a la Haye V Vol. 4.11 Der Verfasser lebte zu Genf, ging nach dem Haag, wo er resormirt wurde, zuletzt aber wieder nach Frankreich, schwur seine Irthusmer ab, wurde Rechtsgelehrter, und starb zu Dijon 1738; an seinem Werfe sollen die Benedictiner von S. Maur viel Antheil haben. Es ist schwer einzusehen, wie Prosessior Remer in seiner Uebersetzung von Robertsond Gesschichte Kaiser Carls V. das Werf des Bruys ein vorzügs

liches Werk nennen mochte, bas nicht nach Berbienft gekannt und gebraucht fen. Remer muß in ber Geschichte

bes Papfithums weniger belefen gewesen fenn.

Gewiß waren zu ihrer Zeit: Cyprian (Rirchenrath an Gotha) vom Ursprung und Wachsthum des Papfts thums, Gotha 1721. 8. ein Werk, bas fernhaft ges nannt werden mag, wie unsers Duffen borfe bistorische und politische Betrachtungen ber geiftlichen Mongrchie Rome mit Thomasii Anmerkungen 1714. 8. trefflich. Noch weit fraftiger aber ift Phil. Mornan (Seigneur de Pleffis, und treue Diener Senri IV. (+ 1623.) Mysterium Iniquitatis s. Historia Papatus. Saumur 1611. folio, bas mehrmals aufgelegt ift. Er gab bem Papfithum fogleich feinen rechten Titel schon auf bem Titelblatte, ift ber ftartite Protestant gegen die Papftler Bellarmin und Baronius, und fein Titelfupfer ftellt den Thurm Bas bels vor, an den Keuer gelegt ift. Dumoulin Nouveaute du Papisme ift nicht so stark, wohl aber der beutsche Beibegger in seiner Historia Papatus, Amst, 1584. 4., wo man auch die im Guicciardini weggelaffenen Stellen findet, ex autographo florentino restituta. Sale mafine de Primatu Papae leiftete gleichfalle viel, aber beut ju Tage mare es schon gegen den guten Ton, seiner Reber folden freien Lauf zu laffen, wie jene Manner à la Luther!

Noch veralteter sind die zur Zeit der Reformation erschienenen Werke und Satiren, oder eigentlich Schimpfschriften. Nigrini Inquisition und Goldenes Bließ der römischen Kirche, 1589 Frks., und Winstermonats römischen Kirchenhistorie, Lpz. 1614 fg. sind grob, wie Erbsenstroh; der Ungar Szedegin († 1572) hauet in seinem Speculum P. R. 1584. 8. (auch deutsch) ein, wie ein Husar Diese und ähnliche Geschichten, wohin auch Gibelini (Goebel, Bürgermeister zu Bauhen) Caesarso-Papia romana, oder die politischen Geheimnisse

bes römischen Stuhls gehören, Lyz. 1720. 4. III. Auflage, sind in der Regel ohne alle Kritik, und von wenig Brauchbarkeit, machen aber durch den Parteihaß und groben Ton lachen. Indessen ist daraus eine gewisse lobenswerthe, moralische Judignation ersichtlich, welche unsere unkirchliche Zeit gar nicht mehr kennt, oder, wenn auch, nicht so aussprechen mag, wie jene alte ehreliche Deutsche.

Unbedeutend und oberflächlich find die compendiaris ich en Geschichten eines Strada, Reufel, Sofmann, Canbini. Revius zc. ober Troffers papitlicher Suctonius 1671. 8. Der oberflächliche Bielschreiber Leti fcbrieb auch: Li Précipitii della sede apostolica, Lione 4672. 8. und nicht schlicht ist: Rome ancienne et moderne. Amst. 4700. 8. und Desmaret Tableau des Papes, obgleich nicht immer richtig, wie Burigny de l'Autorité du Pape 1720. IV, Vol. 12. auch. Allescas Spanisches Wert, beffen im Life Clarendons V. 249. gedacht wird, nebft des Lords Animadversiones barüber ift mir fo wenig zu Gesichte gekoms men, als die neuern italienischen Werke: Piatti Storia critico - cronologica 2c. Napoli 1765. II. Vol. 4. oder Doales Elementi, Roma 1774. IV. Vol. 8. wodurch wohl mein Werk nicht viel verloren haben wird. Recht gut für feine Zeit und im Geifte ber gallicanischen Kirchenfreiheit ist Traité del'Autorité du Pape par M. L. de B. 1720. 4. II. Ausgabe, Vienne 1782. V Vol. 8. Das Werk ift bem Papft Clemens XI. gewidmet.

Es versteht sich von selbst, daß man die altgemeis nen Werke über Kirchengeschichte kennen muß, aber auch die politische Geschichte christlicher Staaten, was nicht immer der Fall der Kirchengeschichtler, meist Theologen, gewesen ist. Im Mittelalter war der Staat in der Kirche, diese Mittelpunct aller Begebenheiten, solglich gehört leider Papstthum der Kirchengeschichte nicht auss schließlich an, wie billig seyn sollte; selbst das Corpus juris canonici mit seinen Commentatoren muß man kenenen, so gut als Schmidt, Heinrich, Luden, Muratori, Giannone und Guicciardini, Le Bret, Bely, Hume, Gibbon, Ferreras ze. und andere gute Geschichtschreiber. Wir durfen uns zunächst an deutsche Schriftsteller halten mit Stolz.

Nur ganz kurz ist: Geschichte der Entstehung, Wachsthum und Abnahme der papstlichen Universalmosnarchie, auß dem Italienischen mit Aumerk. von Papst, Frkft. 1795. 8. machte aber Aufschen. (Milbillers) Pragmatische Geschichte der Rierarchie, Lpz. 1787. 2 Vd. 8. ist weit besser, und doch schrieb der Verfasser im frommen Baiern, und war ein Geistlicher. Alehnlichen Inhalts ist k. Meister Geschichte der römischen Hierarchie, Zürich 1788. 8. Das beste dieser Art, nur zu trocken, ist wohl Nehrs (Rector zu Windsheim) Geschichte des Papstthums, Lpz. 1802. 2. Ih. 8. das sich aber immer angenehmer liest als Walch & Geschichte, Gött. 1758. 8. 2. Aussage, der jedoch durch seine Eitate und bekannte Gründlichkeit alles wieder vergütet.

In neuester Zeit haben wir noch bessere Werke erhalten, und pbenan steht: Planks Geschichte des Papsthum und som 9. Jahrhundert bis zur Reformation. Hannov. 1805 — 9. V B. 8. der mehr Rucksicht auf Papsthum und kirchliche Berfassung nahm, als auf Papste. Noch trefslicher mochten Spittlers Winke und Ideen in dessen bereits früher von Gurlitt herausgegebenen Borlesungen, und jest mit Paulus Anmerkungen neu aufgelegten Werke sein, Heidelb. 1826. 8. gewiß ein recht zeitgemässes Meujahrsgeschenk, und unendlich besser, als eine neue Auslage von Johann v. Müllers Reisen der Papste, wo man unsern großen Historiker kaum erkennt, daher auch mehrere Recensenten den Versasser für einen verskappten Jesuiten hielten. — Möchte unsere Zeit Spittlern nur recht in Kopf und Herz fassen, wo neue

Bersucher herumschleichen, selbst in Schriften, die ich unten nennen werde, die alle dem Schulmeister Ropfüber nachfolgen, und den jesuitischen Grundsatz befolgen: Vera sunt, sed non debent diei!

Vor unsern deutschen Werken mogen nachstehende franzdische nicht wehl bestehen: Potter Esprit de l'Eglise. Paris VIII Vol. 4822, 8. übrigens freisinnig, wie Rome et ses Papes Paris 1829, 8. Le Vatican par Saintes, Paris 1825, 8. Essai hist. sur la puissance temporelle des Papes Paris 1818. 2 Vol. 8. Histoire abrégée des Papes par R. 3 Vol. 12. Das Motto des letztern Buches ist: Les Prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense, notre credulité sait toute leur science, und die Abbildung S. Peters mit dem Schlüssel und einem Hahn ist nicht übel, noch besser das Titelkupser vor Saintes Vatican: Elemens XIV., wie er die Jesuiten niederschmettert, was vielleicht in Frankreich mehr Gutes siistet, als das Werf selbst, das slüchtig, und von allzu zarter Schonung ist.

Ein unhiftorisches fluchtiges Product ber frangbfischen Revolution ist Prudhomme Crimes des Papes 1792, 8., bas auch unter bem milbern Titel Bergehungen ber Papfte 1793 verdeutscht worden ift, offenbar geschrieben pour travailler le peuple. Man fann auch bem Papfte zu viel thun! Lange konnte ich bas Werkchen nicht erhalten, wenn auch Les Crimes des Empereurs, des Rois de France, des Reines de France 2c. in Berfteigerungscatalogen standen, les Crimes des Papes waren vergeffen! Bielleicht haben gar Jesuiten bas Buch aufgekauft! Bom bamaligen milden Revolutionsgeifte zeugt die Borrede: "Den Gedanken, daß die Bufammenftellung der Berbrechen aller gefronten Ungeheuer der schrecks lichfte Reulenschlag fenn muß, ben man bem Despotismus verfeten fann, bringe ich zur Ausführung, und werbe bas Denkmal nicht verlaffen, bas ich dem Wohl ber Nationen errichte. Ich fange mit dem Berbrechen der Papste an, denn der Aberglaube war der Führer zum Despotismus." Das Werk gehört dahin, wohin das 1789 zu Paris erschienene Buch: La Chastété du Clergé devoilée, 2 Vol. 8, gehört, eine Sammlung Protocolle der Policei, wenn sie Geistliche bei seilen Dirnen fand, deren Namen genannt sind, und die vielleicht nach abgelegten Jugendschwachheiten wohl ehrwürdige Leute seyn konnten.

Trefflich ift des Spaniers Llorente Geschichte ber Inquisition, aber recht alltäglich fein Portrait historique des Papes. Paris 1822. 2 Vol. 8. beutsch Epz. 1823. Fur einen Spanier find indeffen die Unfichten frei genng, Papfte und Papftler faben fie naturlich in noch freierm Lichte, und fo mußte ber gute Alte, auf Berlangen bes papftlichen Muntius, Paris verlaffen mits ten im Winter und über die Pprengen gurud, die er nicht erreichte; der gute 68jabrige Llorente ftarb auf der Reife. Seine hauptidee ift: Rein Furft follte dem Papft mehr einraumen, als was den 12 erften Bifchofen Roms einges raumt war, alles Uebrige ift Anmagung. Der gute Spanier ging viel zu weit zurud, und hatte, unbeschadet seiner Stee, von den 60 erften Bischofen sprechen durfen - wir waren fcon zufrieden, und die Regenten follten biefe Idee festhalten, und folche nicht des Landes verweifen.

Senne Geschichte der Papste, Wien 1822. 8. ist uns bedeutend, und Marks Geschichte der Papste, 4 B. mit 252 Bildnissen 1842. 4. auch ein Wienerprodukt, ist mir nicht zu Gesichte gekommen, wobei ich schwerlich viel verslohren haben Philippi Geschichte des Papstehums, Dressden 1828 fg. macht einen Theil der historischen Taschensbibliothek aus, und ist jetzt 6 Bandchen stark, obgleich die Geschichte erst die zu den Carolingern fortgeführt ist, wo es noch nicht einmal ächte Papste gab. Berdienen Kirchenshändel solche Umständlichkeit, zumal in einer Taschensbibliothek? Dr. Smet, Pfarrer zu Hersel bei Bonn, lieferte

eine kurze Geschichte ber Papste, Giln 1829, 4 Bandchen 12. und von einem katholischen Pfarrer, zus malen wenn er die Geschichte der Sarpi, Febronii und Giannone kennt, alterer Martyrer der Wahrheit nicht zu gedenken, kann man keine philosophisch freien und rein bistorischen Ansichten erwarten.

Gine furchtbare Erscheinung bes 49. Jahrhunderts ift bes Brn. Grafen de Maiftre Bert du Pape, bas leiber! ein Moris Liber verbeutschen zu muffen glaubte, Frft. 1822. 8. Arg ift fcon des Abbe Bars ruel Buch du Pape, das gleichfalls ein deutscher Großapfel zu Gena überfette, aber weit arger jenes grafliche Machwert, gang im Geifte bes Baronius und Bellarmins, diefer edelhaften Rampfer fur bas Sornigneft Des Pfaffenthums. Wer es ohne Grimmen binunter murat, darf fich fef an das Buchlein in der Apocalppse magen! Der Berr Graf waren Viemonteser, Minifter bes Ronias und gesegneten bas Zeitliche 1821. Rom selbst muß diefes Delirium des Ultramontanismus im 19. Sahr= hundert migbilligen - und diefen Obscuranten fonnte Rr. v. Schlegel in feiner fogenannten Philosophie ber Gefchichte lobpreisen wie den Jesuitenorden auch, 1829? Wahrlich! ein ehrlicher protestantischer Dorfschuls meister ift weiter!

Mit gleichem Ekel lieset der Geschichtskenner die dronologische Reihenfolge der Papste von einem katholischen Geistlichen, Würzb. 1828 8. 3. Aussage! 600 S. gr. 8. die das meiste, was die Idole des Bolks um ihren Heiligkeiternf bringen mochte, verschweiget und leider! das Machwerk eines Deutschen ist! das würdigste Gegenstück zu de Maistre und zu des Britten Dallas Werkchen: Ueber den Orden der Jesuiten, übersetzt Düsseldorf, 1820, mit Anmerkungen, wo der Deutsche die Whims noch weiter treibt als der Britte, im Geiste des Grasen Stollberg, dessen fromme Religionoge

schichte berselbe Kerz fortsetzt, wenn man solche weiter lesen mag, der das Werklein: Ueber den Geist und die Folgen der Reformation, Mainz 4822. 8. in die Welt gesetzt hat, die ihm noch nicht dumm genug scheint. Traurige Zeichen der Zeit und eines Jahrhunderts, das sich mit Ausklärung brüset! In solchen Zeiten mag das neueste mir bekannte Gegenprodukt, so unbedeutend es auch ist, des Pfarrer Lippolds Grenelscenen des Papsthums, Lpz. 1830 8. als Leschuch nützlich seyn.—Dominus nobiseum!

the state of the same of the s

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE PARTY OF THE

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Mary Plane A secretary To Mary In-

#### Beilage IV.

Taxae Cancellariae apostolicae et poenitentiariae juxta Exemplar Leonis X. 1514 Romae impressum. Im Ausgug.

| um strains arma lay Grossi                                  |
|-------------------------------------------------------------|
| Expectativa ad unum Beneficium 12                           |
| Executoria                                                  |
| Dispensatio propter desectum aetatis s. natalitiae pro quo- |
| libet anno                                                  |
| Si in literis addatur clausula quod non amoveatur           |
| ad nutum addendum 6                                         |
| Literae Pensionum , ,                                       |
| - novae Provisionis 23                                      |
| Literae absolutionis a Simonia                              |
| Literae Commendae                                           |
| Pro facultate reservandi plura Beneficia 40                 |
| Pro Coadjutore                                              |
| Literae Vicariatus ad vitam 50                              |
| Concessio sigilli cum cera rubra pro viridi 50              |

| The state of the s | Grossi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Facultas facere cudi monetam . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 500  |
| Quod Rex vel Princeps possit exigere a personis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ecclesiasticis tributum pro 1000 florenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 5    |
| Pro Schola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30     |
| Pro Capella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 30   |
| Remissio facta uni diviti de male ablatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 50   |
| pauperi vero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 20   |
| Pro caseo tempore jejunii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 20   |
| Pro care tempore jejunii Pro carnibus et ovis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20     |
| Quod licet ducere unam navem cum merimoniis ad In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fi-    |
| deles . A. C. T. A. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 100  |
| Absolutio a Voto de visitando sepulerum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 20   |
| Dispensatio de contrahendo matrimorium in IV. gradu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| property of the first of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 30   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 60   |
| Pro fructibus percipiendis in Absentia 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0-300  |
| Dispensatio super defectu Oculi et Digitorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 20   |
| Absolutio qui usuras exercuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 7    |
| literas testimoniales falsas scripsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 7    |
| Absolutio qui in ecclesia cognoverit mulierem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . ,6   |
| qui clandestine matrimonizavit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| pro concubinatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 7    |
| qui matrem, sororem, aut aliam affinem au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      |
| 11 commatrem carnaliter cognovit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 5    |
| 41 qui virginem defloravit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 5    |
| pro vitio Simoniae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , 6    |
| 11 perjurii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 6    |
| pro falsa depositione in causa criminali .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 6    |
| 4 pro revelatione Confessionis alterius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 7    |
| qui falsificavit libros apostolicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 18   |
| pro eo Laico, qui Abbatem s. Presbyterun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n      |
| at Clericum interfecit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 8    |
| qui Laicum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      |
| qui interfecit patrem, matrem, fratrem, so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 747 5  |
| rorem, uxorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 5-7  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

Grossi

| 0 | Ab | 80 | lutio | pro | marito, qui uxorem percussit, quod pe-    |   |
|---|----|----|-------|-----|-------------------------------------------|---|
|   |    |    |       |     | perit ante tempus                         | 6 |
|   | -  | _  | -     | pro | muliere, si destruxit foetum in utero .   | 5 |
|   | -  | -  | -     | pro | injectione manuum in Clericos             | 9 |
|   |    | -  | -     | pro | spoliis, incendiis, rapinis et laicalibus |   |
|   |    |    |       | 97  | homicidiis                                | 8 |

Schanblich ift diese Taxe, und man denkt dabei an Sternes Predigt, in der er das Papsithum des sinist: A system to operate upon mens weaknesses and passions, and thereby to pick their pockets! am allerschändlichsten aber ist der Schlußsatz dieser Schandstare: Hujusmodi gratiae non concedantur Pauperibus, quia non habent, ergo non possunt consolari!!! Wir haben mehrere Ausgaben, die älteste erschien gedruckt Rom 1486. 4. meine Ausgabe ist Sylvae Dueis 1706 8. Die letzte scheint die Londoner zu sepn, 1744. 8. Pinet überschzte das Werk unter dem Titel: Taxe de parties casuelles de la Boutique des Papes. Lyon 1564. 8. mit Anmerkungen. S. auch Geschichte der römischen Kanzleiregeln in Le Brets Magazin II. u. III. Bd.

the next to the state of the entire of the state of the s

27.5

in direction of the control of the c

was a second of the

of the second second

the state of the state of the state of

the secretary to land the second

ne conter . I I

### Inhalts-Anzeige

# dritten Theiles. Editor of the second

|                                                       | Seite. |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 1. Der wiedererwachte Geift ber Alten und ber         |        |
| Mönch Luther vermögen mehr als Concis                 |        |
| lien, Kaiser und Könige                               | 5      |
| II. Die Fortsetzung                                   | 17     |
| III. Der Schluß. Fur und Wiber bie Reformation .      |        |
| IV. Sadrian VI. Gegenftuck Leo X., und Clemens VII.   | -      |
| Gegenstück Sabrians VI                                | 45     |
| V. Paulus III. Schöpfer ber Jefuiten, und Paulus I    | V.     |
| ein ächter Dominicaner                                |        |
| VI. Das Concil zu Trient, bas lette, fo Gott will,    |        |
| 1545 bis 63 A                                         | 83     |
| VII. Pius IV., Pius V. und Gregorius XIII             | 99     |
| VIII. Sirtus V. ber lette Meister: Papft              | 114    |
| IX. Die Fortfegung und Clemens VIII                   | 128    |
| X. Paulus V. und der Servite Sarpi                    | 142    |
| XI. Urbanus VIII. und die Bulle in Coena Domini .     | 158    |
| XII. Innocentius X. und Alerander VII                 | 172    |
| XIII. Clemens IX. und X., Innocens XI., Aleran:       |        |
| der VIII. und Innocens XII. 1667 bis 1700             | 187    |
| XIV. Clemens XI. und Innocens XIII                    | 205    |
| XV. Benedictus XIII. und Clemens XII ,                | 221    |
| XVI Renedicted XIV ber humarififthfle aclebrate Manft | 933    |

|                                                        | Sette.               |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| XVII. Clemens XIII                                     | 246                  |
| XVIII. Clemens XIV. Ganganelli, ber befte aller Papfte | ,                    |
| 1758 bis 1774                                          | 256                  |
| XIX. Pius VI. und Raiser Joseph                        | 269                  |
| XX. Die frangösische Revolution                        | 286                  |
| XXI. Pius VII. und Napoleon                            | 299                  |
| XXII. Wiederauferstehung des Papfithums und feiner     | Minimum and a second |
| Jesuiten                                               | 313                  |
| XXIII. Leo XII. Pius VIII. und Gregor XIV., jest       |                      |
| lebender Papstel                                       | 327                  |
| XXIV. Ed igbetrachtungen                               | 340                  |
| Beilage I. Statistif bes Rirchenstaates                | 366                  |
| Beilage II. Ceremoniel des papstlichen Sofes .         | 384                  |
| Beilage III. Literatur ber papftlichen Geschichte      | 396                  |
| Beilage IV. Taxae cancellariae apostolicae et poe-     |                      |
| nitentiariae juxta exemplar Leonis X. 1514             |                      |
| Romae impressum. Im Auszug                             | 411                  |
|                                                        | ,                    |

et al place of the man to be a stable. Belging County School School Street

TOWN STONE OF THE PARTY OF THE PARTY NAMED AND Lance but to a sure being the art support The course of which had been been been I I was a service of the barbar.

green to be being the contract of the contract ATTACK TO THE CONTRACT AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF TH COLUMN TO THE WINDS OF THE PARTY OF THE PART ACCORDANCE OF THE STREET, AND THE STREET, AND

The same temperature of the Control of the Contro

Carlo Control Control Control Control

123

7111

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O



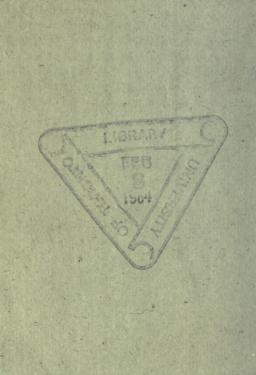

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

